

db. 18078.



# Sophokles.

Von

# 3. 3. C. Donner.

## fünfte verbesserte Auflage.

2 Bde. 8. eleg. geh. 2 Thir. Elegant gebunden in Leinwand 2 Theile in 1 Band 2 Thir. 8 Mgr.

Daraus in separaten Abdrücken à 10 Mgr. Antigone, König Ocdipus, Dedipus in Kolonos, Philoktetes, Elektra, der rasende Ajas, die Trachinerinnen.

# C. F. Winter'sche Berlagsholg. in Leipzig und Heidelberg.

Es giebt auf dem Gebiete der alten klassischen Litteratur wohl keine schönere und höhere Aufgabe, als eine getreue, wahrhaft poetische, dem griechischen und deutschen Sprachgenius in gleichem Grade angemessene Uebersetzung der großen hellenischen Dichter, eine Uebertragung, wodurch sie nach Gehalt und Form ein ächtes Eigenthum des germanischen Volkes werden. Dieses schon von so vielen gelehrten und reichbegabten Männern in Angriff genommene Problem ist, seitdem J. H. Voß die Bahn gebrochen, schwerlich von einem allseitig befähigten Uebersetzer so gediegen und so

harmonisch gelöst worden, als von Donner, welchem die deutsche Nation nunmehr in Folge vieljähriger gründlicher Arbeit die mustergültigen Verdeutschungen der sechs großen griechischen Dichter, Homer, Aeschulos, Pindar, Sophokles, Euripides und Aristophanes, verdankt. Kein deutscher Philolog und Sprachkünstler hat — man darf dieß ohne Verkleinerung anderer verdienter Männer behaupten — ein solch köstliches und umfassendes Uebersetzungswerk geliesert, das in seinen sämmtlichen Bestandtheilen würdig ist, einen wesentlichen Schmuck der Bibliothek jedes tieser denkenden und fühlenden Deutschen zu bilden.

Der erfte griechische Tragiter, Sophofles, erscheint nun in ber fünften Auflage beutscher Berfion, und burch bie freudige, biefem Werke gewordene Theilnahme fah sich der Uebersetzer in den Stand gefett, feine Uebertragung ftets zu vertiefen, abzuklaren, und sowohl bem griechischen als beutschen Genius ber Sprache ftets gründlicher gerecht zu werben, wie biefes auch bei ber zweiten Ausgabe bes Euripides geschehen ift. Möge ihm biefelbe freudige Aufmunterung auch fort und fort burch eine gleich gunftige Aufnahme feiner Berbeutschungen bes großen Binbar und bes genialen Aristophanes zu Theil werben, bamit er auch biefen fo fchwer in ächtes Deutsch zu übertragenden Beroen ber griechischen Boesie die nämliche Fortbildung und Feile zu widmen in ben Stand gefett werbe! Diefes ift fürmahr tein blog taufmännischer, sondern ein gewiß in jedem ächt litterarisch gebildeten Beiste liegender Bunfch, beffen Berechtigung aus einfacher Bürdigung ber bisher gelieferten Arbeit bes reichbegabten und vielerfahrenen Ueberfeters hervorgeht, einer Arbeit, worin das tiefe, lebendige Berftandniß bes oft fehr schwierigen Grundtertes nicht allein mit flassischer Sandhabung unferer reichen germanischen Sprache überhaupt, fondern auch mit ber meifterhaft maghaltenben Rlarheit und Ginfalt bes Ausbrucks und mit ber jeden fremdartigen, schwülftigen Zusat verschmähenden Castität ber zwanglosen Reproduktion in seltener Weise wetteifert. Bei einer vom Benius bes Bellenenthums getragenen freithätigen Arbeit dieser Art, wobei in würdigster Selbstbeschränkung sich der Meister zeigt, tritt die tiefinnerliche Verwandtschaft des griechischen und deutschen Geistes mit heiteren, gesundfrästigen Lebenssormen ans Licht, und durch solcherlei Einkleidungen
der alten hellenischen Grundsorm in deutsches Gewand kann die
wahre klassische Bildung bei Allen, die derselben überhaupt fähig
sind, nur auf das Erfreulichste gefördert werden, — ein Urtheil,
das jeder unparteiliche Kenner dieser vortrefslichen Arbeiten gewiß
gerne bestätigen wird.

Leipzig, im September 1863.

# C. F. Winter'sche Verlagshandlung.

In der C. F. Winter'schen Berlagshandlung in Leipzig und Beibelberg find ferner erschienen:

Die

# Luftspiele des Aristophanes.

Deutsch in den Versmaßen der Urschrift

bon

### J. J. C. Donner.

Drei Bände. 8. geh. 5 Thir.

Inhalt: I. Die Wolken. - Die Ritter. - Die Frofche.

II. Die Bögel. — Der Friede. — Plutos. — Die Acharner.

III. Die Wespen. — Lysistrata. — Die Thesmophorienseier. — Die Frauenherrschaft.

Ferner find in bemfelben Berlage erschienen:

# Euripides.

Deutsch in den Bersmaßen der Urschrift von J. J. E. Donner.

Bweite verbefferte Auflage.

3 Bande. 1859. 8. Eleg. geh. 4 Thir. 15 Mgr.

Inhalt bes 1. Bandes: Sippolytos. — Sefabe. — Selena. — Die Phoniferinnen. — Medeia. — Dreftes.

Inhalt des 2. Bandes: Alfestis. — Jphigenia in Aulis. — Jphigenia in Touri. — Die Bacchantinnen. — Der Kyflop. — Andromache.

Inhalt des 3. Bandes: Die Troerinnen. - Jon. - Cleftra. - Der rasende herakles. - Die Schutflehenden. - Die herakliben.

# Lindar's Siegesgesänge.

Deutsch in den Bersmaßen der Urschrift

von

## 3. I. C. Donner.

1860. 8. geh. 1 Thir. 18 Mgr.

Elegant gebunden in Leinwand 1 Thir. 28 Mgr.

# Die Episteln des Horatius Flaccus.

Lateinisch und deutsch mit Erläuterungen

## f. S. Feldbausch.

Rene wohlfeile Ansgabe.

8. eleg. geh. Preis 28 Mgr.

Der Herr Berfasser hat diese Bearbeitung der Episteln des Horatius vors zugsweise für einen Kreis von Lesern bestimmt, die eine harmlose, aber nicht gehaltleere Unterhaltung in Mußestunden suchen, welche ihnen aus einem der Sprach und Alterthumsforschung fern liegenden Beruse übrig bleiben. Es versteht sich jedoch von selbst, daß Alles was zur philologischen Erklärung des Horaz gehörte, sorgfältige Berücksichtigung fand.

T316 .Gd

# Die Lustspiele

Des

# Publius Terentius.

Deutsch

in den Beremaßen der Urichrift

bon

I. I. C. Donner.

Erfter Band.



Leipzig und Meidelberg. C. F. Winter'sche Verlagshandlung. 1864. Die emilias de la littation de

in des Bereingten ber brichelpe

THE C. DONNEY.

83928

Lighty of Beauthorn.

and the state of t

# Inhalt des erften Bandes.

|      |              |     |     | 016 | ,      |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|------|--------------|-----|-----|-----|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| I.   | Das Mädchen  |     | von |     | Undros |   |   | •  | • | ٠ |   | ٠ | ٠ | • | • | 1     |
|      | Anmerkungen  | ٠   | ٠   |     | •      |   |   | ٠  | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | 97    |
| II.  | Der Eunuch   | ٠   | •   |     |        | • |   |    |   | • | • | • |   |   |   | 106   |
|      | Anmerkungen  |     | •   |     | ٠      | • | • | •  | • | • | • | • | • | • |   | 207   |
| III. | Der Selbstqu | äle | r   |     | ٠      |   |   | •. |   | • |   |   |   |   | • | 217   |
|      | Anmerkungen  |     |     |     |        |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 316   |



I.

# Das Mädchen von Andros.



## Perfonen.

Simo, ein Greis.

Pamphilus, fein Gohn.

Sofia, Freigelaffener des Simo, sein Roch.

Davus, Stlave bes Simo.

Glycerium, Geliebte des Pamphilus.

Mysis, ihre Stlavin.

Charinus, ein Jüngling.

Bhrria, beffen Stlave.

Chremes, ein Greis, Jugendfreund bes Simo.

Lesbia, eine Hebamme.

Crito von Andros.

Dromo, ein Stlave.

Der Schauplag stellt eine Straße in Athen vor; im hintergrunde bie Wohnung bes Simo; auf einer Seite Glyceriums haus.



# Prolog.

Als unser Dichter sich gewandt zur Bühnenwelt, War einzig seine Sorge die, daß allem Volk Die Stücke wohl gesielen, die er dichtend schuf. Doch daß es jezt ganz anders kam, erkennt er wohl.

- 5 Denn mit Prologen müht er sich so viele Zeit, Nicht um den Stoff zu erzählen, nein, auf Schmähungen Dem alten Dichter, seinem Feind, zu dienen nur. Jezt, bitt' ich, höret, was man ihm zur Last gelegt. Menander schrieb eine Andria und Berinthia:
- 10 Wer eins der Stücke gründlich kennt, kennt alle zwei. Nach ihrem Inhalt nicht so gar verschieden, sind Sie doch im Ausdruck und im Stil verschiedner Art. Was paßte, trug der Dichter aus dem Einen Stück (Er will es frei bekennen) in die Andria
- 15 Herüber, und benüzt' es wie sein Eigenthum. Dies tadeln jene Herren und behaupten sest: Komödien so zu verschmelzen, das gezieme nicht. Da wandelt der Berstand sich wohl zum Unverstand. Denn wer ihn anklagt, wahrlich, klagt den Nävius,
- 20 Den Plautus, Ennius, unf'res Manns Vorbilder, an, Die doch in ihrer Lässigfeit ihm höher steh'n,

Als sie mit ihrer dunklen Bielbeflissenheit.
Iezt rath' ich, daß man künftig ruht, Schandworte spart,
Damit man nicht Schandthaten von sich selbst erfährt.
25 Seid günstig, hört uns ruhig und bedächtig an,
Daß ihr erkennet, was sich hoffen läßt für uns,
Ob die Komödien, die er noch zu schaffen denkt,
Des Sehens würdig oder auszuzischen sind.

# Erster Act.

### Erste Scene.

Simo. Sofia. Stlaven mit Speisevorrathen und Ruchengerath

Simo.

(gu ben Stlaven)

Ihr da, tragt dies hinein! — Run geht!

(die Sflaven ab.)

Du, Sosia,

Bleib! Auf ein Wörtchen nur!

Sofia.

Berftehe schon: du meinst,

Ich soll dies gut beforgen.

(auf die Speisen zeigend)

Simo.

Nein, was Andres!

Sofia.

Was

Kann meine Kunst benn Größeres für dich thun, als dies? Simo.

5 Freund, was ich will, dazu bedarf's nicht beiner Kunst;

Wohl aber brauch' ich, was ich stets an dir bemerkt: Treu und Verschwiegenheit.

> Sosia. Laß hören, was du willst. Simo.

Dein Dienst bei mir war, wie du weißt, von Jugend auf, Seit ich bich kaufte, jederzeit gar mild und leicht;

10 Und weil du stets mir dientest wie ein freier Mann, Erhob ich dich zu meinem Freigelassenen: Ich lohnte dir mit meinem höchsten Preis dafür.

Sofia.

Weiß Alles noch.

Simo.

Es reut mich nicht.

Sosia.

Mich, Simo, freut's,

That oder thu' ich irgendwas, das dir gefällt,

15 Und daß es dir des Dankes werth war, dank' ich dir. Doch dieses Wort, es drückt mich: solches Mahnen klingt. Fast wie ein Vorwurf, als vergäß' ich dir den Dank. Sprich's aus in Einem Worte: was ist dein Begehr?

Simo.

Nun, gut. Bor Allem fag' ich bir: mit bem Hochzeitfest, 20 Das bu bir eingebildet, ist's nicht ernst gemeint.

Sofia.

Wozu ben Schein benn?

Simo.

Höre die Sache von Anbeginn:

Du wirst das Treiben meines Sohns und meinen Plan, Und welche Rolle du dabei zu spielen hast, Daraus erkennen. Als er reif zum Jüngling ward, 25 Und freier leben durfte — denn wie sollte man Vorher ihn kennen oder sein Gemüth durchschaun, Wo Jahre, Furcht, der Pädagog, ihn zügelten — Sosia.

Natürlich.

#### Simo.

That er, was die meisten Jungen thun, Daß sie das Herz an Etwas, sei'n es Pferde, sei'n's 30 Jagdhunde, hängen oder an Philosophie — Bon diesem Allem trieb er Nichts vor Anderem Mit Leidenschaft, und Alles wieder doch mit Maß. Das freute mich.

#### Sofia.

Und nicht mit Unrecht; denn mir däucht, Gar nüzlich sei's im Leben, nie zu viel zu thun.

#### Simo.

35 So war sein Leben: Alle litt und trug er leicht; Mit wem er Umgang pflog, dem gab er ganz sich hin, War seinen Launen fügsam, war Niemanden seind, Nahm sich vor Andern Nichts heraus: am leichtesten Erwirbt man so Lob ohne Neid, schafft Freunde sich.

#### Spfia.

40 Da that er klug; benn heutzutage gilt ber Spruch: Nachsicht erwirbt uns Freunde, Wahrheit aber Haß.

#### Simn.

Indessen zog — drei Jahre sind es jezt — ein Weib Aus Andros her, in unsre nächste Nähe hier, Durch Mangel und der Anverwandten Lässigkeit

45 Gezwungen, bildschön, strahlend in der Jugend Glanz.

#### Solia.

Ich fürchte, die von Andros bringt uns Boses mit.

#### Simo.

Erst lebte sie ganz ehrbar, sparsam, hart sogar; Denn Woll' und Webstuhl schafften ihr ben Unterhalt. Doch als sich Ein Verliebter, Geld anbietend, fand, 50 Und bald ein Andrer, (wie sich aller Menschen Herz Leicht von der Arbeit zum Genuß hinüberneigt,) So ging sie's ein und machte dann ein Gewerb daraus. Und ihre Buhlen nahmen, wie's denn geht, einmal Auch meinen Sohn mit, ihnen dort gesellt zu sein. 55 Da dacht' ich auf der Stelle: nun, der ist im Nez! Den tras's! Am Morgen gab ich auf die Stlaven Acht, Die kamen oder gingen, frug: "Ei, höre, Bursch:

Sofia.

Wer hatte Chrysis gestern? Sprich!" Denn also biefe

Ich verstehe.

Das Mädchen.

Simo.

Phädrus, Clinia,

- 60 Niceratus, rief Einer; die drei machten ihr Zugleich den Hof. "Und Pamphilus?" Der schmauste mit Von seinem Theil. Das freute mich. Ich frage nun Am zweiten Tag und finde, daß mein Pamphilus Ganz ohne Schuld ist, meine denn: der ist erprobt
- 65 Genug, ein ächtes Muster von Enthaltsamkeit. Denn wer mit Geistern dieser Art zusammenstößt, Und doch in solchen Dingen unerschüttert bleibt, Hält felbst in seinem Leben schon das rechte Maß. Nun, — mir gefiel das, Alle priesen mein Geschick
- 70 Aus Einem Munde, wünschten mir einstimmig Glück, Daß ich der Bater solches wackern Sohnes sei. Was red' ich weiter? Angelockt durch biesen Ruf,

Kam Chremes selbst zu mir, und trug sein einzig Kind Mit reicher Morgengabe für den Sohn mir an. 75 Gern ging ich's ein; heut sollte Hochzeit sein.

Sofia.

"Und nun,

Was hindert, daß man sie zusammengibt?

Simo.

Vernimm.

Mur wenig Tage später, als sich dies begab, Starb Chrysis, unfre Nachbarin.

Sofia.

Schön, schön! 3ch bin

Recht froh: vor Chrusis war mir Angst.

Simo.

Da stellte nun

- 80 Mein Sohn mit Chrtzsis' Freunden oft im Haus sich ein, Besorgte mit die Leiche, war betrübt, und ließ Mitunter Thränen fallen. Das gesiel mir wohl. Ich dachte: nur nach kurzem Umgang nimmt er so Sich ihren Tod zu Herzen; wie wär's, hätt' er erst
- 85 Sie gar geliebt? Was wird er mir, dem Bater, thun? In diesem Allem sah ich nur ein menschlich Herz, Nur laut're Sanstmuth, Güte. Doch was red' ich lang? Um seinetwillen ging ich selbst zur Leiche mit; Ich ahnte noch nichts Arges.

Sosia.

Nun, was ist's?

Simo.

Vernimm.

90 Man trägt sie fort; wir gehn. Da seh' ich bei den Frau'n Zufällig dort ein junges Mädchen, von Gestalt —

Sofia.

Recht hübsch vielleicht?

Simo.

Und von Gesicht — ach, Sosia! — So unschuldvolk, so reizend; Schön'res gibt es Nichts. Und weil sie mehr, denn die Andern, mir zu jammern schien, 95 Auch vor den Andern von Gestalt ansehnlich war, Bon edlem Anstand, trat ich zum Gesolge hin, Frug, wer sie sei; "der Chrysis Schwester," hieß es da. Das suhr mir gleich durch's Herz: "Aha! Das ist es, das! Daher die Thränen! Dieses ist das Mitgesühl!"

Sofia.

100 Wie bangt mir, wo das enden wird!

Sima.

Indessen schritt
Der Zug voran; wir folgen, sind zum Grab gelangt.
Man legt sie auf das Feuer; Alles weint; indeß
Trat diese Schwester unbedacht mit viel Gesahr
Dem Feuer allzu nahe. Da gibt Pamphilus,
105 Ganz außer sich, die wohl verhehlte Liebe kund.
Er springt hinzu, schlingt seinen Arm um sie, und rust:
"Glycerium, was thust du? Kind, du suchst den Tod?"
Und sie — der Liebeshandel ward jezt offenbar —
Warf ganz vertraulich weinend sich an seine Brust.

Sofia. (verwundert)

110 Was sagst du!

Simo.

Zornig geh' ich heim und voll Verdruß. Doch war zum Schelten wenig Grund. Er spräche wohl: "Was that ich? Was verbrach ich? Was war mein Vergeh'n? Ich wehrte, Bater, daß sie nicht in's Feuer sprang; Ich ward ihr Retter." Wohl ein triftig Wort!

Gewiß!

115 Denn wenn du den schiltst, der ein Leben rettete, Was thätst du dem, der Schaden oder Unglück schafft?

Den Tag darauf kommt Chremes mir in's Haus und schreit: "Abscheulich sei's! Er höre, Pamphilus halte sich Die Fremde dort als seine Frau." Ich läugne dies

120 Hartnäckig; doch er bleibt darauf. Wir trennen uns Am Ende so, daß Chremes mir erklärt, sein Kind Ihm nicht zu geben.

Spfia.

Haft du da nicht beinen Sohn — Simo.

Auch diefes war zum Schelten noch kein rechter Grund.

Wie meinst du bas?

Simo.

Er konnte fagen, und mit Recht:

125 "Du haft dem Dinge, Bater, selbst ein Ziel gesezt. Bald muß ich mich in fremde Laune fügen: laß Mich noch bis dahin leben nach dem eignen Sinn."

Sosia.

Wo bleibt dir denn zum Schelten noch Gelegenheit? Simo.

Wenn um der Liebschaft willen er die Frau verschmäht, 130 Dann erst geziemt sich, daß man straft die Ungebühr. Jezt ist mein Plan: die falsche Hochzeit soll, wenn er Sich sträubt, mir einen wahren Grund zum Schelten leih'n; Auch soll der Schurke Davus, führt er einen Kniff Im Schild, ihn jezt verbrauchen, wo sein Känkespiel 135 Nicht schadet. Der wird, glaub' ich fest, mit Hand und Fuß Sich mir entgegenstemmen, mehr mir zum Verdruß, Als meinem Sohn zu Gefallen.

Sosia.

Und warum?

Simo.

Du fragst?

Ein jeder Zoll ein Bösewicht! Doch, fass' ich den ——! Wozu die Worte? Wenn mir, was ich wünsche, glückt,

140 Daß Pamphilus nicht widerstrebt, bleibt Chremes nur,
Den muß ich noch erbitten, und das, hoff' ich, geht.
Dir liegt jezt ob: du richtest die Hochzeit täuschend ein,
Erschreckst den Davus, gibst auf meinen Sohn mir Acht,
Was der betreibt und welche Plane spinnt mit ihm.

Sofia.

145 Genug! Ich will's beforgen. Laß uns ungefäumt Nunmehr hineingeh'n!

Simo.

Geh voran; ich komme nach. (Sofia ab in das haus des Simo.)

Zweite Scene.

Simo. Balb barauf Davus.

Simo.

(allein)

Kein Zweifel, daß mein Pamphilus die Frau nicht will. Das merkt' ich an des Davus Angst, als er vernahm, Heut sei die Hochzeit. Doch da tritt er selbst heraus. (Simo stellt sich auf die Sette.)

(fur fich , ohne den Simo zu feben)

Mich sollt' es wundern, liefe das so ab; stets war mir's bang, wohin

5 Die Geduld des Herrn am Ende führt.

Nachdem er schon vernommen, daß sein Sohn die Frau nicht haben foll,

So fagt' er unser Einem doch kein Wort, und nahm's nicht übel auf.

Simo.

Doch jezt wird er's, und ich meine, daß es dir ganz schlecht bekommt.

Davus.

(noch immer für fich)

Er wollte so uns unverseh'ns mit falscher Freude täuschen, und 10 Dann wenn wir hofften, frei von Furcht, im Schlaf uns überraschen, daß

Wir nicht berathen könnten, wie sein Plan zu hintertreiben sei. Wie schlau!

Simo.

(laut)

Was schwazt ber Schurke ba?

Davus.

(betroffen fur fich, indem er ben Gimo gewahr wird)

Der Herr! Ich dachte nicht an ihn.

Simo.

Davus!

Davus.

Was?

Simo.

(winkt ihn zu sich)

Hierher!

(für jich)

Was will er?

Simo.

Mun, was fagst bu?

Davus.

" Was?

Simo.

Du fragst?

Mein Sohn sei, sagen sie, verliebt.

Davus.

(lachend gegen die Buichauer)

Das freilich kümmert alles Volk.

Simo.

15 Se! Hörst bu, Davus?

Davus.

Allerdings.

Simo.

Doch wär's von mir, dem Vater, hart, Danach zu forschen; denn wie kann mich's kümmern, was er früher that?

So lang's die Zeit erlaubte, ließ ich seinen Wünschen freien Lauf.

Doch dieser Tag bringt andres Leben, fordert andre Lebensart. Jezt fordr' ich, — bitt' ich, muß es sein, — führ' ihn zum rechten Weg zurück!

Davus.

20 Was soll das?

Simo.

Wer verliebt ift, grollt, bedenkt man ihn mit einer Frau.

Man sagt's.

Simo.

Wenn Einer nun babei noch einen schlechten Mentor hat, Go wendet er sein frankes Berz meist auf die schlimme Seite nur.

Davus.

Gott! Das versteh' ich nicht.

Simo.

Micht?

Davus.

Rein! Bin Davus, bin nicht Dedipus.

Simo.

So soll ich benn, was übrig ift, bir beutlich sagen?

Davus.

Allerdings.

Simo.

25 Bemerk' ich heute, daß du mir, um Pamphilus' Hochzeit zu hintertreiben, einen Kniff versuchst, Und dich dabei als rechten Schlaukopf zeigen willst: So peitsch' ich dich, und schiede dann zur Mühle dich dein Lebenlang,

Mit dem Beding, statt beiner felbst zu mahlen, lass' ich je bich los.

30 Verstehst bu bieses? Der auch selbst bas noch nicht?

Davus.

Versteh' es ganz

So offen nanntest du das Ding, klar, ohne Rückhalt, unverblümt.

Simo.

In Allem wollt' ich lieber als in diesem Fall betrogen sein. Donner, Publius Terentius.

Ich bitte: still!

Simo.

Du spottest? Mich berückst du nicht; ich rathe dir: Nichts Unbedachtes! Sage nicht, es habe dich Niemand gewarnt: Nimm dich in Acht!

(Simo ab.)

Dritte Scene.

Davus allein.

#### Davus.

Jezt, Davus, hast du keine Zeit zum Säumen und zum Mussiggeh'n,

Wofern ich, was der Alte von der Hochzeit meinte, recht vers ftand.

Wird da durch List nicht vorgekehrt, so stürzt mich's oder meinen Herrn.

Auch bin ich noch unschlüssig, was ich thue: helf' ich Pamphilus?

5 Soll ich dem Alten folgen hier? — Verlass' ich jenen, muß.

mir um

Sein Leben bangen; helf' ich ihm, fürcht' ich des Greises Drohungen,

Dem schwer was weißzumachen ist. Denn um die Liebschaft weiß er ichon.

Bewacht mich, bag ich keinen Trug ihm bei ber Hochzeit spinnen kann.

Bemerkt er was, dann weh mir! Ja, beliebt's ihm, bricht er's wohl vom Zaun,

10 Und stürzt mich — schuldig ober nicht — kopfüber in die Mühl' hinab.

Bu all bem Uebel fommt noch dies: Glycerium,

Ob Gattin oder Freundin, fühlt von Pamphilus Sich schwanger; und da höre man die Berwegenheit! Das können nur Berrückte, nicht Berliebte, thun:

15 "Was auch zur Welt mag kommen, er erkennt es an."

Sezt sinnen sie zusammen noch ein Mährchen aus:

Sie sei athenische Bürgerin. "Es war einmal

Ein alter Kaufmann, der bei Andros Schiffbruch litt

Und starb. Da fand sie Chrysis' Bater auf dem Strand,

20 Und nahm die kleine Waise auf." D Fabelei! Mir erscheint's nicht glaublich; ihnen selbst gefällt ihr Hirn= gespinst.

Doch Mhsis kommt von ihr heraus. Nun gleich zum Markt, Den Pamphilus zu sprechen, daß sein Vater ihn Nicht unversehens überfällt!

(ab.)

#### Vierte Scene.

Mysis, aus bem Hause der Glycerium kommend, ruft die ersten Worte noch zu einer Magd hinein.

#### Mhsis.

Archylis, schon lange hört' ich's: holen soll ich Lesbia. — Nun, bei'm Himmel, dieses Weib ist trunken stets und ohne Kops, Nimmer werth, daß man sie ruse bei der ersten Niederkunst! Und doch hol' ich sie! Da seht den Unverstand der Bettel nur! 5 Weil sie säuft mit ihr! Ich bitt' euch, Götter, schenkt der Dirne Glück

Zur Geburt, laßt jene lieber bei Andern einen Fehlgriff thun!— Was seh' ich aber den Pamphilus da ganz außer sich? Was soll das sein?

Will warten hier, will seh'n, ob die Verstörung nicht was Arges bringt!

## Fünfte Scene.

Pamphilus stürzt außer sich auf die Bübne, ohne Mysis ou bemerken. Mysis.

#### Pamphilus.

Heißt benn das auch menschlich handeln? Ist das auch des Vaters Recht?

Mysis.

Was hat der?

#### Pamphilus.

Um alle Götter! Was ist Hohn, wenn's das nicht ist? Beschlossen hat er heute mir ein Weib zu geben: mußt' ich das Nicht vorher wissen? Mußt' er das nicht mir zuvor anstündigen?

#### Mhsis.

5 Ich Arme, weh! Was hör' ich da?

#### Pamphilus.

Und der Mann, der seine Tochter mir als Frau verweigert hat, Der Chremes ändert seinen Sinn, weil er mich unverändert sieht?

Will so mit allem Ernste mich losreißen von Glycerium? Wenn das geschieht, ist's aus mit mir!

10 Ist wohl ein Mensch so freudenlos, so jammervoll, als ich es bin?

Bei der Götter und der Menschen Treu! Kann ich denn in keiner Weise Chremes' Schwägerschaft entgeh'n? Ha, wie oft verschmäht, verachtet! Fertig Alles, abgethan! Man weist mich fort, und holt mich wieder! Und warum? Wenn's das nicht ist, 15 Was, wie mir ahnt, dahintersteckt.... Ein Stück von einer Mißgeburt

Bieh'n sie auf, und weil sich Niemand diese gern aufzwingen läßt,

Kommt man zu mir.

Mysis.

(für sich)

Die Rede hat mich Arme fast entseelt vor Angst.

#### Pamphilus.

Und was mein Bater benken mag:

Etwas so Wichtiges so leicht zu nehmen! Im Vorübergeh'n 20 Am Markte ruft er: "Pamphilus, heut hast du Hochzeit; rüste dich;

Geh gleich nach Hause!" War mir's doch, als sagt' er:
"geh und hänge dich!"

Wie versteinert, stand ich, konnte nicht ein Wort vorbringen, nicht

Einen Vorwand, noch so schal, so dumm, so falsch: ich war verstummt.

Fragt nun Jemand, was ich thäte, wenn ich es zuvor gewußt: —

25 Etwas, um dies nicht zu thun! Was aber thu' ich jezt zuerst?

So viele Sorgen umstricken mich, zieh'n hierhin, zieh'n dorthin mein Herz:

Mitleid mit ihr, und Liebe zu ihr, Furcht vor der Hochzeit, bann die Scheu

Vor'm Vater, der so nachsichtvoll bis jezt mich Alles treiben ließ, Was meinem Herzen Freude war. Ihm sollt' ich widerstresben? Ach!

30 Ich schwanke, was ich thue.

## Mysis.

(für sich)

Weh! Mir bangt, wohin dies Schwanken führt. Doch thut es Noth, daß er mit ihr oder ich mit ihm jezt spreche von ihr.

So lang er schwankt, so schwankt er auch bei kleinem Anstoß hin und her.

#### Pamphilus.

Wer spricht da? — Musis, sei gegrüßt!

Mysis.

Dank, Pamphilus!

#### Pamphilus.

Wie geht es ihr?

#### Mysis.

Du fragst? Sie liegt in Weh'n, und ist bekümmert, weil bas Hochzeitsest

35 Bon früherher auf heute festgesezt war; auch befürchtet sie, Du möchtest sie verlassen.

#### Pamphilus.

Ha! Ich könnte dies versuchen, ich

Zulassen, daß sie meinethalb sich täusche, sie, Die mir ihr Herz, ihr ganzes Leben anvertraut, Die mir unendlich theuer, die mir Gattin ist?

40 Zulassen, daß ihr keusch und fein gewöhntes Herz, Durch Noth gedrängt und Mangel, sich zum Bösen kehrt? Nein, nein!

#### Mysis.

Mir ist nicht bange, liegt's an dir allein; Doch wenn Gewalt dich zwänge — ?

### Pamphilus.

Glaubst du mich so feig,

So gar undankbar, fo gefühllos ober roh,

45 Daß nicht ihr Umgang, ihre Liebe, Schamgefühl Mich mahnte, mich antriebe, stets ihr treu zu sein?

Mysis.

Eins weiß ich, sie verdient es, daß du ihrer denkst. Bamphilus.

"Denkst, denkst!" O Musis, Musis, jezt noch sind sie mir, Der Chrusis lezte Worte von Glycerium,

- 50 In's Herz geschrieben. Schon fast sterbend rief sie mich. Ich kam ihr wart bei Seite wir allein sie sprach: "Mein Pamphilus, wie reizend und wie jung sie ist, Das siehst du, weißt, wie wenig ihr jezt Beides hilft, Um ihrer Ehr' und ihrer Habe Schirm zu sein.
- Bei dieser Rechten fleh' ich denn, bei deinem Wort, Bei deinem Genius, bei des Kind's Hülflosigkeit Beschwör' ich dich: lag nicht von ihr, verlaß sie nicht, Wenn, wie den rechten Bruder, ich dich stets geliebt, Wenn sie vor Allen dich allein stets hochgeschäzt,
- 60 Und stets in allen Dingen dir zu Willen war! Dich geb' ich ihr zum Manne, Vormund, Vater, Freund; Hier meine Habe besehl' ich dir und deiner Treu." So gab sie jen' in meine Hand. Dann faßte sie Der Tod. Ich nahm sie, daß sie mein auf ewig sei. Musis.

65 So hoff' ich.

#### Vamphilus.

Doch was gehst du weg von ihr?

Mysis.

Die Hebamm' hol' ich.

#### Pamphilus.

Schnell benn, und — hörst du? Rede ja kein Wörtchen von ber Hochzeit,

Daß biefes ihre Leiben nicht noch mehre!

Mujis.

Ich verstehe.

(Beide nach verichiedenen Geiten ab.)

# Bweiter Act.

Erste Scene.

Charinus. Byrria. Nachher Pamphilus.

Charinus.

Byrria, wirklich? Heut vermählt sich Pamphilus mit ihr?

Burria.

Gewiß!

Charinus.

Wer fagt es?

Byrria.

Eben hört' ich's auf bem Markt von Davus.

Charimus.

Weh mir, weh!

Wie, zwischen Furcht gespannt und Hoffnung, mein Geist sich aufrecht hielt bis jezt,

So sinkt er, seit die Hoffnung schwand, jezt matt dahin, von Gram verzehrt.

Bhrria.

5 Ach, Charin, weil nicht gescheh'n kann, was du willst, so wolle nur,

Was gescheh'n kann.

Charinus.

Gott! Ich will nichts And'res als Philumena.

#### Byrria.

Biel gerath'ner war's, bu banntest aus bem Herzen biese Liebe, Statt umsonst mit solchen Worten anzusachen beine Glut.

#### Charinus.

Gefunde wissen leicht für Kranke guten Rath. Doch dächtest bu 10 An meiner Statt wohl anders.

#### Burria.

Mun, wie dir's beliebt!

#### Charinus.

Doch — Pamphilus

Rommt. Ch' ich untergehe, bleibt Nichts unversucht.

# Byrria.

(für sich)

Was hat er vor?

#### Charinus.

Ich bitt' ihn selbst, ich sleh' ihn an, entdeck' ihm meine Liebe! Ja,

Er thut's gewiß, er schiebt um ein paar Tage boch die Hoch= zeit auf!

Indessen, hoff' ich, fügt fich was.

## Byrria.

(für fich)

Das was ist nichts.

## Charinus.

Du, Byrria,

15 Was meinst du? Red' ich wohl ihn an?

## Byrria.

Warum nicht? Hilft's auch weiter nichts, So benkt er boch, du kommst ihm in's Gehege bei der künft'gen Frau.

#### Charinus.

Schere bich alsbald zum Henker, Bösewicht, mit dem Verdacht!

## Pamphilus.

(herzutretend)

Sieh da, Charin! Willfommen!

#### Charinus.

Dank dir, Pamphilus!

Bu bir fomm' ich, suche Hoffnung, suche Rettung, Gulfe, Rath.

Pamphilus.

20 Mir fehlt's am Rathe, wahrlich, und zu helfen hab' ich keine Macht.

Doch was ist's?

Charinus.

Heut hast du Hochzeit?

Pamphilus.

Ja, so heißt es.

Charinus.

Pamphilus.

Ift's an bem, fo fiehst bu heute mich zum leztenmal.

Pamphilus.

Wie fo?

Charinus.

Ach! Ich kann's nicht fagen; Byrria, fage bu's ihm.

Byrria.

Nun!

Pamphilus.

Was ist's?

Bhrria.

Er ift in beine Braut verliebt.

Pamphilns.

Da benkt er wahrlich nicht wie ich.

25 Aber kamft bu weiter schon mit ihr, Charin?

Charinus.

Ach, Pamphilus,

Nein!

Pamphilus.

Wie wünscht' ich's!

Charinus.

Jezt bei unfrer Freundschaft, Liebe, bitt' ich bich: Vor Allem — nimm sie nicht!

Pamphilus.

Ich werde mich bemüh'n --

Charinus.

Doch kannst du nicht,

Liegt die Heirat dir am Herzen —

Pamphilus.

Um Herzen?

Charinus.

Ein paar Tage boch

Schieb' es auf, bis ich verreist bin, um es nicht zu feb'n.

Pamphilus.

Vernimm!

30 Meiner Ansicht nach, Charinus, ziemt es nie dem braven Mann, Auch nur kleinen Dank zu fordern, wenn er keinen Dank verdient.

Mich verlangt mehr, dieser Heirat zu entslieh'n, als du sie suchst.

Charinus.

(freudig)

Du belebst mich neu!

Pamphilus.

Jezt, wenn ihr, du und da der Byrria,

Was vermögt, — schafft, sinnt, erfindet, müht euch, daß du sie bekommst!

35 Ich will trachten, sie nicht zu bekommen.

Charinus.

Mir genug!

Pamphilus.

Gerade recht

Seh' ich Davus: ihm vertrau' ich.

Charinus.

(zu Byrria)

Und du hinterbringst mir nichts, Als was man nicht zu wissen braucht. Auf, packe dich!

Burria.

Von Herzen gern. (er läuft weg.)

## Zweite Scene.

Davus (voll Freude auf die Bühne stürzend, ohne Jemanden zu sehen). Pamphilus. Charinus.

Davus.

Guter Gott, was bring' ich Gutes! Doch wo find' ich Pamphilus?

Will ihm alle Furcht benehmen, will sein Berz mit Lust erfüllen.

Charinus.

Weiß nicht, was der so vergnügt ist.

Pamphilus.

's ist Nichts; er kennt mein Leid noch nicht.

Davus.

Wenn er hörte, daß die Hochzeit schon gerüstet wird für ihn -

Charinus.

5 Hörst du?

Davus.

Sucht er athemlos mich sicher in ber ganzen Stadt. Doch wo such' ich? Wohin wend' ich mich zuerst?

Charinus.

Freund, red' ihn an!

Davus.

Richtig!

(will wieder fort)

Pamphilus.

Davus, he! So bleib boch!

Davus.

Wer ist's, der mich —? Pamphilus! Ich suche dich! Schön, — auch Charin! Kommt beide recht! Ich will zu euch.

Pamphilus.

Davus, weh mir!

Davus.

Höre doch!

Pamphilus.

3d Alermfter!

Davus.

Weiß schon, was bich brückt -

Charinus.

10 Götter, ach! Mir geht's an's Leben.

Davus.

Und was bich brückt, weiß ich auch.

Pamphilus.

Heute hab' ich -

Davus.

Weiß es.

Pamphilus.

Hochzeit.

Davus.

Sa, du plagst mich; weiß ich's boch!

Du

(zu Pamphilus)

beforgst, ihr Mann zu werden; bu,

(zu Charinus)

es nicht zu werden.

Charinus.

Wohl!

Pamphilus.

Cben bies.

Davus.

Und eben dies hat keine Noth, vertraue mir! Pamphilus.

Ich beschwöre dich, befrei mich Armen bald von dieser Angst!

Davus.

15 Run, - Chremes gibt bir feine Tochter nicht.

Pamphilus.

Wie weißt du das?

Davus.

Ich weiß.

Eben erst packt mich bein Bater, sagt mir, heute geb' er dir Eine Frau, und Vieles sonst noch, was ich jezt nicht sagen kann. Eilend lauf' ich gleich zu dir, um dir's zu sagen, auf den Markt.

Wie ich dich nicht finde, steig' ich eine Höhe dort hinan, 20 Schaue mich um, — vergebens — sehe plözlich da den Byrria, Frag' ihn, doch — "er sah dich nicht." Wie ärgerlich! Was nun zu thun?

Auf dem Beimweg scheint die Sache mir verdächtig. Unfer Tifch

Schlecht beftellt — ber Herr verdrießlich — jezt mit Einmal Hochzeit — pagt

Nicht zusammen.

Pamphilus.

Wohin soll bas?

Davus.

3ch sogleich zu Chremes hin. 25 Wie ich hinkomm', Alles einsam vor ber Thur — bas freut

mich schon.

Charinus.

Nicht so fcslimm!

Pamphilus.

Nur weiter, weiter!

Davus.

Ich bleibe steh'n und seh' indeß Niemand eingeh'n, Niemand ausgeh'n, keine Frau im ganzen Haus;

Nichts von Schmud, nichts von Geräusch; ich trete näher, gud' hinein —

Pamphilus.

Gute Zeichen!

Davus.

Meinst du, daß sich das für eine Hochzeit paßt? Bamphilus.

30 Rein, ich glaub's nicht, Davus.

Davus.

"Glaub's nicht," sagst du? Dann verstehst du's falsch. Ganz gewiß ist's. Auch bemerkt' ich noch bei'm Weggeh'n, daß ein Bursch

Kohl und Fischen für ben Alten kaum für einen Groschen bringt.

#### Charinus.

Beut bin ich burch bich gerettet, Davus.

Davus.

Davon weiß ich nichts.

Charinus.

Wie so? Dem da gibt er sie doch keinesfalls.

Davus.

Du närrischer Rerl!

35 Wird sie benn nothwendig beine Frau, wenn ber sie nicht bekommt?

Sieh dich um, fleh' an des Alten Freunde, schmeichle —

## Charinus.

Räthst mir gut!

Beh' ich, wenn auch diese Hoffnung oft mich täuschte! Lebe wohl.

(geht ab.)

## Dritte Scene.

## Pamphilus. Davus.

## Pamphilus.

Was bezweckt mein Vater benn? Wozu die Täuschung?

## Davus.

Böre mich.

3

Burnt er jezt, weil seine Tochter Chremes bir nicht geben will, Muß er selbst für ungerecht sich halten, und mit allem Recht; Rennt er doch nicht beine Meinung, wie du von der Heirat bentst.

5 Aber weigerst du die Heirat, wälzt er alle Schuld auf dich; Dann gibt's Sturm.

Pamphilus.

Will Alles dulben.

Davus.

Pamphilus, bein Bater ist's ! Recht bedenklich! Und das Mädchen steht allein: schnell findet er Einen Borwand, sie zur Stadt hinaus zu schaffen.

Vamphilus.

Was?

Davus.

Im Mu!

Pamphilus.

Rede denn: was thu' ich, Davus?

Davus.

Sage, du wollst sie nehmen.

Pamphilus.

34/?

10 Das sagen?

Davus.

Warum nicht?

Pamphilus.

Mimmermehr!

Davus.

Bequeme bich.

Pamphilus.

Laß deinen Rath!

Davus.

Bedenke, mas braus werden fann.

Pamphilus.

Man sperrt von ihr mich aus, sperrt bier mich ein.

Davus.

O nein!

3ch bente mir bie Cache fo: bein Bater fagt:

Heut hast du Hochzeit, will ich; du antwortest ja.

15 Wie will er dann dich schelten? Was er als gewiß.
Sich vorgesezt, das machst du dadurch ungewiß,
Und wagst dabei nichts. Denn kein Zweisel: Chremes gibt
Sein Kind dir nicht. Du laß darum von deinem Thun
Nicht ab, daß Chremes seinen Sinn nicht ändere.

20 Du sträubst dich nicht, daß, will er auch, er dir mit Grund nicht zürnen kann.

Denn was du hoffst, das stoß' ich leicht dir um. "Bei solchem Treiben gibt

Kein Mensch mir seine Tochter je zur Frau" — er sindet eher noch

Für dich ein armes Mädchen auf, als daß er dich verderben läßt. Doch nimmst du's ganz gleichgültig, schläferst du ihn ein; in Ruhe sucht

25 Er dann ein andres Mädchen aus; indessen tritt was Günstiges ein.

Pamphilus.

So meinst du?

Davus.

Sonder Zweifel.

Pamphilus.

Sieh, wohin du mich verlocfft!

Davus.

D still!

## Pamphilus.

Nun gut! Nur daß er nichts erfährt, daß sie von mir ein Kind gebar!

Denn ich versprach es aufzuzieh'n.

Davus.

Welch unbesonnener Streich!

#### Pamphilus.

Gie nahm

Mein Wort mir ab als Unterpfant, bag ich fie nicht verlaffen will.

Davus.

30 3d mad'es iden. Doch ter Bater, fieh! Lag tid vor ihm nicht traurig feb'n!

Bierte Scene.

Simo. Die Borigen.

Simo.

Will feben, mas fie treiben, mas fie finnen ta.

Tavus.

Der zweiselt nicht, daß bu bich sträuben wirst; er kommt Tieffinnig da aus irgend einem Winkel ber, Und hofft mit einer Rede, Die er ausgedacht, 5 Dich zu verwirren. Bleibe benn nur bubich gesaßt.

Pamphilne.

Ja, kount' ich's, Davus!

Davus.

Gei versichert, Pamphilus: Dein Bater wechselt beute nicht ein Wort mit bir, Wenn bu, die Frau zu nehmen, bich bereit erklärst.

## Fünfte Scene.

Bhrria (spricht, von ben Andern unbemerkt, die ganze Scene hindurch für sich allein). Simo. Davus. Pamphilus.

Byrria.

Mein Herr befahl mir, Alles steh'n zu lassen und Nach Pamphilus zu spähen, was er in Betreff Der Heirat heute machen wird. Desswegen bin Ich jezt dem Alten auf der Ferse nach. Doch sieh! 5 Da steht er selbst mit Davus. Jezt die Ohren auf! (er nimmt eine horchende Stellung an.)

Simo.

Da sind ja Beide.

Davus.

(zu Pamphilus)

Nun gib Acht!

Simo.

(vortretend)

He, Pamphilus!

Davus.

(zu Pamphilus)

Wie unvermuthet sieh nach ihm dich um!

Pamphilus.

Aha,

Mein Bater!

Davus.

(leife)

Brav!

Simo.

Heut hast du Hochzeit, wie gesagt.

Burria.

Sezt ist mir angst und bange, was ber sagen wird.

Pamphilus.

10 Richt hier, noch fonstwo, wird's an mir je fehlen.

Byrria.

21d)!

Davus.

(zu Pamphilus)

Er ist verstummt.

Burria.

Was sagt er?

Simo.

Du thust, wie's bir geziemt,

Indem du bich in Gute meinem Wunsche fügst.

Davus.

(zu Pamphilus)

Nun, — hab' ich Recht?

Byrria.

Mein herr hat seine Braut babin.

Simo.

(zu Pamphilus)

Geh jezt hinein, damit du fertig bist, wenn's gilt.

Vamphilus.

15 Gut!

(gebt ab.)

Burria.

(im Abgehen für fich)

Daß man doch nicht Einem Menschen trauen darf! Wahr ist es, was man im gemeinen Leben sagt, Daß Jeder Gutes lieber sich als Andern gönnt. Ich sah sie schon: ein hübsches Mädchen, wie ich mich Erinnere. Drum verarg' ich's nicht dem Pamphilus, 20 Wenn er sie lieber selbst umarmt, als meinem Herrn Sie läßt. Ich meld's ihm, daß er Leid mit Leid mir lohnt. Sechste Scene.

Davus. Simo.

Davus.

(für sich)

Der benkt, ich führe gegen ihn jezt einen Streich Im Schild, und sei beswegen hier geblieben.

Simo.

Was

Sagt da der Davus?

Davus.

Eben jezt soviel als nichts.

Simo.

Michts? Hem!

Davus.

Ja, völlig nichts.

Simo.

Und boch erwartet' ich's.

Davus.

(für sich)

5 Ich mert's, es fam ihm unverhofft; bas wurmt dem Mann.

Simo.

Kannst du die Wahrheit fagen?

Davus.

D, nichts leichter!

Simo.

Nun, —

Ist ihm die Heirat etwa nicht ganz angenehm, Weil er sich eingelassen mit ber Fremden ba?

Davus.

Nein; oder wenn auch, mag's ihn zwei, drei Tage nur 10 Verstören; — weißt ja, wie das geht, — dann gibt es sich. Er hat auch selbst die Sache reislich überdacht.

Simo.

Das lob' ich.

Davus.

So lang's dem Alter paffend war und ihm erlaubt, Hat er geliebt, boch heimlich, forgte, daß es ihm Nie Schande brachte, wie's dem wackern Manne ziemt.

15 Jezt soll er freien, und zu frei'n entschloß er sich.

Simo.

Ein bischen traurig schien er mir benn doch zu sein.

Davus.

Nicht bessentwegen; boch um etwas grollt er bir.

Simo.

Was ist es?

Davus.

Rindereien.

Simo.

Was?

Davus. Nichts.

Simo.

Sag' es boch!

Davus.

Er meint, zu farg bestelle man's.

Simo.

Mich meint er?

Davus.

Dich.

20 "Der Schmaus ba, fagt er, kostet ihn gehn Drachmen faum-

Soll das die Hochzeitseier sein für seinen Sohn? Wen meiner Freunde soll ich jezt, und heut zumal, Zu Gaste bitten?" Und — ich sag' es unter uns — Du machst's auch gar zu knapp. Das lob' ich nicht.

Simo.

Du schweigst!

Davus. (für sich)

25 Den traf's.

Simo.

Ich forge schon, daß Alles richtig geht.

(Davus geht ab.)

Was soll das sein? Was will der alte Schelm? Denn, traun,
Der ist der Rädelsführer, wenn's was Böses gibt.

# Dritter Act.

## Erste Scene.

Myfis. Simo. Dabus. Lesbia. Glycerium.

(Mpsis und Lesbia reben unter sich, ohne Simo und Davus zu bemerken. Simo und Davus sind im Hintergrunde ber Bühne. Glycerium spricht im Hause.)

Mnsis.

Wohl ift es, wie du fagtest, Lesbia! Man sieht Fast keinen Mann, der seinem Mädchen Treue hält.

Simo.

Die Magd von ber aus Andros.

Davus. (erichrocen)

Was?

Simo.

Ja, ja, fie ist's.

Mysis.

Doch Pamphilus —

Simo.

Was fagt sie?

Mysis.

Bielt fein Wort.

Simo.

Mha!

Davus.

5 Daß doch mein Herr taub wurde, oder tiefe ftumm!

Musis.

Denn was sie gebiert, er zieht es auf.

Simo.

D Jupiter!

Was hör' ich? Wenn sie die Wahrheit fagt, ist's aus mit mir. Lesbia.

Der junge Mensch hat boch ein gutes Herz.

Mysis.

Gewiß!

Doch tomm hinein, verfäume sie nicht.

Lesbia.

Ich komme schon.

(Beide ab in das Saus der Glycerium.)

Davus.

(für sich)

10 Wie helf' ich mir aus dieser Klemme?

Simo.

Was ist bas?

Wär' er so toll? Von einer Fremden? — Halt! Ich weiß; Ich Thor, jezt endlich merk' ich!

Davus.

(für fich)

Nun — was merkt er benn?

Simo.

(für jich)

Das ist der erste Streich, den der mir spielt! Man thut, Als sei sie Mutter: so wird Chremes abgeschreckt.

Glycerium.

(im Saufe)

15 Lucina, hilf mir! Rette mich! Ich flehe dir.

Simo.

Dho! So schnell? Wie lächerlich! Vor ihrer Thur,

Vernimmt sie, steh' ich; gleich geht's los!

(zu Davus)

Du haft die Zeit

In beinem Stud nicht paffent eingetheilt.

Davus.

Was? 3ch?

Simo.

Die Schüler sind wohl schwach im Kopf?

Davus.

Verstehe nicht.

Simo.

20 Wär's mit der Hochzeit wirklich Ernst, und wäre mir Der Bursch unvorbereitet auf den Hals gerückt; Wie hätt' er da mir mitgespielt! Jezt geht es ganz Auf seine Rechnung, während ich im Hasen bin.

## Zweite Scene.

Lesbia (aus bem Hause ber Glycerium komment). Simo. Davus.

#### Lesbia.

(ruft denen im Sause von der Strage gu)

Bis jezt, Archylis, find die Anzeichen alle Bei ihr ganz in Ordnung; recht gut wird es abgeh'n. Jezt mach' ihr ein Bad schnell zurecht, gebt das Tränklein Ihr ein, das ich vorschrieb, so viel ich verordnet;

5 Will gleich wieder hier sein.

(für sich)

Traun, einen hübschen Jungen hat der Pamphilus! Gott gebe, daß er leben bleibt, weil Pamphilus so edel denkt, Und vor der Sünde sich gescheut, dem guten Mädchen wehzuthun. Simo.

(zu Davus)

Das ist auch wieder ein Streich von dir! Das sieht ein Jeder, der dich kennt.

Davus.

10 Was?

Simo.

Nicht im Haus verordnet sie, was dort die Wöchnerin bedarf; Nein, außen auf der Gasse schreit sie's erst den Leuten drinnen zu. O Davus, werd' ich so von dir verachtet? Oder schein' ich dir Danach geartet, daß du so gar offen mich zu täuschen wagst? So greift's doch sein an, daß ihr mich zu fürchten scheint, erführ' ich es.

Davus.

(für sich)

15 Run wahrlich, jezt täufcht er sich selbst, nicht ich.

Simo.

Ich habe dir's gesagt;

Ich warnte bich, ich drohte. Hast du mich gescheut? Was lag dir dran?

Soll ich dir denn nun glauben, daß sie niederkam von Pamphilus?

Davus.

(für fich)

Bezt mert' ich, was ber Alte meint, weiß, was zu thun!

Simo.

Warum so stumm?

Davus.

Was? Glauben? Grad' als hätte man die Sache dir nicht hinterbracht!

Simo.

20 Mir was?

Davus.

Aha! So hätt'ft du felbft ihr Spiel durchschaut?

Simo.

Der spottet noch!

Davus.

Es ward dir hinterbracht. Woher benn käme dir auch der Berdacht?

Simo.

Weil ich dich kannte.

Davus.

Das heißt wohl: es sei auf meinen Rath gescheh'n?

Ich weiß es gewiß.

Davus.

Du kennst mich noch nicht gründlich, Simo, wie ich bin. Gimo.

Ich kennte dich nicht?

Davus.

Fang' ich nur zu sprechen an, so meinst du gleich, 25 Ich täusche dich; und darum wag' ich wahrlich kaum zu mucksen mehr.

Simo.

Dies Eine weiß ich: Niemand tam hier in die Wochen.

Davus.

Richtig!

Demungeachtet wird dir bald ein Junge vor die Thür gelegt. Daß dies gescheh'n wird, meld' ich dir schon jezt, damit du's wissest, Herr,

Und nicht hernach mir fagst, es sei nach Davus' Rath und Lift gescheh'n.

30 Ferne sei's, das wünsch' ich ernstlich, daß du sowas benkst von mir!

Simo.

Woher weißt du das?

#### Davus.

Ich hört' und glaub' es. Vieles trifft zusammen, Was mich auf die Meinung bringt. Erst gab sie vor, von Pamphilus

Schwanger zu sein. Dies fand sich falsch. Jezt, weil sie sieht, daß Alles brinnen

Für die Hochzeit wird gerüstet, muß die Magd zur Stelle fort, 35 Um die Hebamm' ihr zu rufen, und ein Kind bringt diese mit. Nicht beseitigt gilt die Hochzeit, wenn du nicht das Kind erblickst.

#### Simo.

Wie meinst du? Da du wußtest, daß Man dies betrieb, was sagtest du's nicht ungefäumt dem Pamphilus?

#### Davus.

Wer hat von ihr ihn abgebracht, als ich? Wir Alle wissen ja, 40 Wie heftig er sie liebte. Jezt gelüstet ihn nach einer Frau. Das überlaß nur mir! Indeß betreibe, wie du sie bis jezt Betriebst, die Hochzeit fernerhin: der Himmel, hoff' ich, steht dir bei.

#### Simo.

Geh nur in's Haus; bort harre mein, und rufte zu, was nöthig ist.

(Davus geht ab.)

Daß ich das Alles glaube, meint der Bursche wohl; 45 Doch ist vielleicht auch Alles, was er sagte, wahr.

Indeß — was fümmert's mich? Mir ist am wichtigsten, Was mir mein Sohn selbst zugesagt. Ich gehe jezt Zu Chremes, bitt' ihn um sein Kind; gelingt mir das, Dann sei die Hochzeit lieber heut als morgen erst! 50 Denn wenn mein Sohn nicht halten will, was er versprach, Kein Zweisel, daß ich dann mit Recht ihn zwingen kann.

Doch siehe, recht gelegen kommt hier Chremes selbst.

Dritte Scene.

Simo. Chremes.

Simo.

Willfommen, Freund!

Chremes.

Dich such' ich eben.

Simo.

Und ich dich.

Chremes.

Du fommst erwünscht.

Mir sagten Leute, daß du dich geäußert, heut sei beines Sohns Hochzeit mit meiner Tochter. Sprich: sind jene rasend oder du? Simo.

Ein Wörtchen nur: dann hörst du, was ich will von dir und was du fragst.

Chremes.

5 Ich höre; sage, was du willst.

Simo.

Bei den Göttern und bei unfrer Freundschaft bitt' ich dich, Die, früh begonnen, Chremes, mit den Jahren wuchs, Bei deiner einzigen Tochter und bei meinem Sohn, Den mir zu retten völlig steht in beiner Macht: 10 D hilf mir hierin, laß die Hochzeit uns begeh'n, Wie sie bestimmt war!

#### Chremes.

Ach, beschwöre mich doch nicht, Als müßtest du durch Bitten dies von mir ersleh'n! Ein Andrer, meinst du, sei ich jezt, wie dazumal, Als ich sie dir zusagte? Wenn es Beiden frommt,

Doch menn daraus für Beide mehr Unglück entsteht, Als Glück, so bitt' ich, rathe selbst, was Beiden frommt, Als wenn sie dein Kind wäre, und sein Vater ich.

#### Simo.

So will ich, Chremes, so verlang' ich, soll's gescheh'n! 20 Und mahnte nicht die Sache selbst, verlangt' ich's nicht. Chremes.

Wie so?

Simo.

Glycerium schmollt mit meinem Sohn.

Chremes.

Was hör' ich ba!

Simo.

So, daß ich, sie zu trennen, hoffen darf.

Chremes.

Geschwäz!

Simo.

So ist's, — gewiß!

Chremes.

Ja, ja, so, wie man sagen hört: Zank bei Verliebten macht die Liebe wieder jung. Donner, Bublius Terentius.

#### Simo.

25 Dann bitt' ich, kommen wir zuvor, noch ist es Zeit, So lange noch die Kränkung ihr sein Herz verschließt. Eh dieser Weiber Thränen, Tück' und Heuchelei Sein krankes Herz zu Mitleid wieder stimmen, laß Uns eine Frau ihm geben! Wenn der Ehe Band

30 Und edle Lieb' ihn fesselt, dann, o Chremes, reißt Er, hoff' ich, leicht aus diesen Uebeln sich heraus.

#### Chremes.

So scheint es bir; ich glaube, daß er nicht mit ihr Beständig leben, noch baß ich bas bulben kann.

#### Simo.

Wie willst du dies denn wissen, wenn du's nicht versuchst?

#### Chremes.

35 Doch hart erscheint mir der Bersuch an meinem Rind.

#### Simo.

Das ist zulezt die ganze Unannehmlichkeit, Daß — Gott verhüt' es! — eine Trennung nöthig wird. Doch, bessert er sich, wie viel Angenehmes dann! Du gibst dem Freund den Sohn zurück, gewinnst dir selbst. 40 Den wackern Sidam und der Tochter einen Mann.

## Chremes.

Nun, wenn du dich beredest, daß es nügen kann — Die steh' ich bem im Wege, was dir Nugen bringt.

## Simo.

Mit Recht, o Chremes, hab' ich stets bich hochgeschätt.

## Chremes.

Aber sprich -

Simo.

Mun?

#### Chremes.

Woher weißt du, daß sie mit einander schmollen? Simo.

45 Mir sagt' es Davus selbst, und der kennt ihr geheimstes Treiben;

Er räth die Hochzeit mir so sehr als möglich zu beeilen. Der thät' es, meinst du, wüßt' er nicht, mein Sohn sei's auch zufrieden?

Doch hör' es felbst aus seinem Mund!

(er ruft in's Saus hinein)

He, ruft heraus den Davus!

Doch sieh, da kommt er schon von selbst.

Vierte Scene.

Davus. Simo. Chremes.

Davus.

(zu Simo)

Ich suche dich.

Simo.

Was gibt es benn?

Davus.

Was wird die Braut nicht abgeholt? Schon wird es Abend.

Simo.

(ju Chremes)

Hörst du?

(zu Davus)

Mir, Davus, war längst bang vor bir, bu machtest mir es ebenso,

Wie sonst der Sklaven Art es ist, und suchtest mich zu hintergeh'n,

5 Weil Pamphilus ein Liebchen hat.

Davus.

Ich thäte das?

Simo.

Ich glaubte so;

Und das besorgend, hab' ich euch verborgen, was du jezt erfährst.

Davus.

Und was?

Simo.

Bernimm! Denn fast vertrau' ich bir.

Davus.

Jezt endlich kennst du mich?

Simo.

Mit unsrer Hochzeit war's nicht Ernst.

Davus.

Wie bas? Nicht Ernft?

Simo.

Rein, nur um euch

Recht auszuholen, that ich so.

Danus.

Ei was!

Simo.

So ist's.

Davus.

Geh' Einer mir !

10 Dahinter war' ich nimmermehr gekommen. Ha, welch schlauer Blan!

Simo.

Nun höre! Wie ich eben bir hineinzugeh'n bedeutete, Kommt mir ber Mann ba recht gelegen in ben Burf.

Davus.

Ist's aus mit uns?

Simo.

Und ich erzähl' ihm, was du mir vorhin gesagt —

Davus.

(für sich)

Was hör' ich ba?

Simo.

Bitt' um die Tochter ihn, und faum erbitt' ich fie.

Davus.

(für sich)

Weh, wehe mir!

Simo.

(der ihn halb hört)

15 Was sagtest du?

Davus.

Ich sagte: "wohl, wohl!"

Simo.

Dieser

(auf Chremes deutend) steht jezt nicht im Weg.

Chremes.

Ich will nach Haus und lasse gleich Anstalten treffen, komme bann

Sieher zurück, und meld' es euch.

(er geht ab.)

Simo.

Fezt bitt' ich dich, Freund Davus, weil Du doch allein die Heirat mir zu Stand gebracht —

Davus.

(für sich)

Ja, ganz allein.

Simo.

So gib dir Mühe meinen Sohn auch fernerhin zu beffern.

Davus.

20 Will Alles thun.

Jdy

Simo.

Du kannst es jezt, so lang er ihr im Herzen grout.

Davus.

Sei ohne Sorgen.

Simo.

Sprich, wo ist er jezt?

Davus.

Ich denke wohl, zu Haus.

Simo.

Ich geh' und fage, was ich tir gesagt, auch ihm.

(geht ab.)

Davus.

Ich bin dahin!

Was fäum' ich noch, gerades Wegs von hier zur Mühle hinzugeh'n?

Zum Bitten bleibt mir keine Statt: so hab' ich Alles jezt verwirrt,

25 Den Herrn getäuscht, den jungen Herrn gedrängt zur Beirat, welche heut

Zu Stande kommt, vom Alten nicht gehofft, vom Sohne nicht gewünscht.

Das nenn' ich Pfiffe! Wär' ich still gesoffen, bann blieb Alles aut.

Doch sieh, da kommt er selbst! D weh!

Ach, ware boch hier eine Kluft, daß ich hinab mich stürzte gleich!

## Fünfte Scene.

Pamphilus fturzt wuthend auf die Buhne. Davns.

#### Pamphilus.

(ohne den Davus zu bemerfen)

Wo der Unhold, der mich heute — —

Davus.

(für fich)

Weh mir!

#### Pamphilus.

Und ich muß bekennen.

Recht geschah mir, der so albern, der so ganz rathlos gewesen, Daß er einem Wicht von Sklaven anvertraut sein ganzes Glück! Mir wurde meiner Thorheit Lohn; doch er bezahlt mir auch dafür.

## Davus.

(für sich)

5 Mich trifft kein Unfall künftig mehr, entgeh' ich heute diesem Schlag.

## Vamphilus.

Was sag' ich meinem Vater nun? Kann ich verweigern, was ich boch

Ihm eben erst noch zugesagt? Mit welcher Stirne wagt' ich bas? Ich weiß nicht, wie mir helsen.

## Davus.

(für sich)

So auch ich! Doch denk' ich ernstlich dran, — Versprech' ihm, Rath zu schaffen, um das Ungewitter hinaus= zuzieh'n.

## Pamphilus.

(erblidt den Davus)

10 Aha!

Davus.

Er sieht mich.

Vamphilus.

Guter Freund, he! Siehst du, wie dein Rath mich jezt Berwickelt hat?

Davus.

Ich widle dich bald auch heraus.

Pamphilus.

Heraus?

Davus.

Gewiß!

Pamphilus.

Wie eben.

Davus.

Besser, hoff' ich, geht's.

Pamphilus.

Dir follt' ich glauben, Galgenbrand? Das ganz Verworr'ne wolltest du entwirren? — Ha, wem traut' ich da!

Dem, der aus tiefster Ruhe heut in diese Heirat mich gestürzt! 15 Sagt' ich's nicht, so werd' es kommen?

Davus.

Ja.

Pamphilus.

Und du verdienst -

#### Davus.

Das Kreug!

Aber laß mich zu mir felbst nur kommen, ich finde schon was aus!

### Vamphilus.

Uch, ich habe keine Zeit dich jezt zu strafen, wie ich's will! Denn in dieser Lage muß ich nur an meine Sicherheit Denken, darf mir nicht gestatten, dich zu strasen nach Gebühr.

# Vierter Act.

## Erste Scene.

Charinus. Später Pamphilus und Davus.

#### Charinus.

Sollte man's glauben wohl ober aussprechen gar, Daß ein Mensch von Natur je so bösartig sei, Daß der Schmerz seiner Mitmenschen ihm Freude macht, Daß er aus ihrem Leid seine Vortheile zieht?

- 5 Ist das Recht? Wahrlich, das ist die ruchloseste Menschenart: wenn es Abschlagen gilt, hält sie wohl Scham zurück; aber kommt dann die Zeit, die das Wort Lösen soll, wird ihr Herz, nothgedrängt, offenbar. Zwar sie geh'n sauer dran, sagen ungerne Nein;
- 10 Doch die Noth zwingt dazu. Dhne Scham, ohne Schen heißt es dann plözlich: "wer Bist du? Was schuld' ich dir? Sollt' ich mein Mädchen bir — ?

Bin mir doch der Nächste selbst." Fragst du: "wo bleibt das Wort?" schämen sich die Leute nicht, 15 Scheu'n sich nicht, wo's nöthig wäre, scheu'n sich, wo's nicht nöthig ist.

Doch was thu' ich? Soll ich hingehn, halt' ich seinen Streich ihm vor?

Schelt' ihn tüchtig aus? Dann sagt wohl Einer: ba gewinnst bu nichts.

Viel! Ich hab' ihn boch geärgert, meinen Muth an ihm gekühlt.
(er will in das Saus des Pamphilus gehen; indem tritt
dieser mit Davus heraus.)

#### Pamphilus.

Unwissend, helfen Götter nicht, verderbt' ich mich und bich, Charin.

#### Charinus.

20 Unwissend? Endlich fand sich doch ein Grund; du hast bein Wort gelöst.

Pamphilus.

Endlich?

#### Charinus.

Denkst du mich noch immer hinzuzieh'n durch solch Geschwäz?

Pamphilus.

Was ist das?

#### Charinus.

Ich sagte kaum: ich liebe sie, so gefiel sie dir. Weh mir Armen, daß ich dein Herz nach dem meinen mir gedacht!

Pamphilus.

Freund, du irrst.

## Charinus.

Dir dünkte deine Freude nicht vollkommen g'nug, 25 Hätt'st du nicht durch leere Hoffnung mich Verliebten angeführt. Nimm sie!

## Pamphilus.

Nehmen? Ach, in welchem Leid ich stede, weißt du nicht, Weißt nicht, wie große Qualen mir mein Henkersknecht

(auf Davus zeigend)
burch seinen Rath

Bereitet -

#### Charinus.

Bit's ein Wunder benn, wenn er an bir ein Mufter nimmt? Bamphilus.

Du sprächest anders, wenn du meine Liebe fenntest oder mich. Charinns.

30 Ich weiß, du zanktest lange mit dem Bater, und ber zurnt bir jezt,

Weil er zur Heirat heute bich zu zwingen nicht im Stande war.

Beileibe nicht: wie wenig kennst du meine Noth! Die Hochzeit war ein bloßer Schein; mir eine Frau Zu geben, daran dachte keine Seele jezt.

#### Charinus.

(fpottent)

35 Ich weiß, du leidest biesen Zwang freiwillig.

Pamphilus. (balt ihn gurud)

Salt!

Du weißt noch nicht —

Charinus.

Ich weiß, sie wird jezt beine Frau. Vamphilus.

Was qualst du mich? So höre: niemals ließ er ab, Er drängte mich, nach meines Vaters Wunsch zu thun, Er rieth, er bat so lange, bis er's burchgesezt.

Charinus.

40 Wer that dies?

Pamphilus.

Davus.

Charinus.

Davus? Warum?

#### Pamphilus.

Ich weiß nur Eins:

Schwer zurnten mir die Götter, daß ich feinem Rath mein Dhr gelieh'n.

Charinus.

(zu Davus)

Ist's also, Davus?

Davus.

Freilich.

#### Charinus.

Ha! Was sagst du, Kerl?

Daß bich die Götter straften, so, wie du's verdienst! Traun, wollten alle seine Widersacher ihn 45 Zur Heirat zwingen, riethen sie nichts Andres ihm!

Davus.

Ich bin geschlagen, aber noch nicht matt.

Charinus.

Ja, ja!

#### Davus.

So ging es nicht: nun, — geh'n wir einen andern Weg! Doch meinst du wohl, das Unglück lasse sich nicht mehr Zum Heile wenden, weil es Einmal übel ging?

# Pamphilus.

(spottend)

50 Nein, nein; ich glaube, wenn du recht im Zuge bist, So machst du mir aus Einer Hochzeit endlich zwei.

#### Davus.

Ich bin verpflichtet, als dein Stlave, Pamphilus, Mit Händen, Füßen, Tag und Nacht mich abzumüh'n, Den Kopf zu wagen, wenn ich dir nur nüzen kann.

55 Doch du, verrechn' ich mich einmal, mußt mir verzeih'n.

Migrath mein Thun auch, fehlt es nicht an meinem Fleiß-Ersinne bu was Besseres, und mich lag bavon.

Pamphilus.

Sehr gern; nur bringe mich auf meinen frühern Stand.

Davus.

Das werd' ich.

Pamphilus.

Aber unverweilt.

(will gehen)

Davus.

St! Bleib! Glyceriums Thure knarrt.

Pamphilus.

60 Das schiert bich nicht.

Davus.

Ich suche —

Pamphilus.

Jezt erst?

Davus.

Bald erfährst du, was ich fand.

Zweite Scene.

Mysis (aus tem Saufe ter Glycerium tretent). Pamphilus. Charinus. Davus.

Mysis.

(fpricht gu Glycerium in bas Saus)

Er stede, wo er will — ich find' ihn bir gewiß, und bring' ihn mit,

Deinen Pamphilus; nur mußt bu dich nicht grämen, liebes Gerzchen.

# Pamphilus.

(fie rufend)

Myfis!

#### Minsis.

Was ist's? — Ei, Pamphilus! Du kommst mir eben recht.

# Pamphilus.

Was gibt's?

#### Minsis.

Sie läßt bich bitten, liebst bu sie, sogleich zu ihr zu kommen; 5 Sie will bich feh'n, die Herrin.

#### Vamphilus.

Uch! Nun hebt das Leid von Neuem an.

So muffen wir Armen, ich und sie, burch beine Schuld jezt leiben. Denn

Sie ruft nur, weil sie merkte, daß man mir die Hochzeit.

#### Charinus.

Wie war' es doch fo still davon, wenn diefer still gewesen! Davus.

(zu Charinus)

Nun — ist er nicht von selber toll genug, so hez' ihn noch! Musis.

Ja wohl.

10 Das ist es eben: darum grämt sich jezt die Arme!

# Pamphilus.

Musis!

Bei allen Göttern schwör' ich dir, ich will sie nie verlassen, Nie, macht' ich auch darüber mir die ganze Welt zu Feinden! Ziel meiner Wünsche, ward sie mein; die Herzen stimmen zu= fammen; fort

Mit Jedem, der uns scheiden will! Nichts raubt sie mir als nur ber Tob.

Mdyfis.

15 Ich athme wieder.

Pamphilus.

Wahrer ist kein Spruch Apolls, als bieses: 3st's möglich, daß mein Bater glaubt, daß meine Schuld es nicht sei,

Wenn diese Heirat rückwärts geht: nun gut! Doch ist's unmöglich,

Dann thu' ich, was am nächsten liegt: er glaube, daß ich schuld sei.

Wie geht es mir!

Charinus.

So schlecht wie mir!

Davus.

Ich suche Hülfe.

Charinus.

Recht so!

Pamphilus.

20 Dein Treiben fenn' ich.

Davus.

Glaube mir, ich bringe dir's in Ordnung. Pamphilus.

Gleich muß es fein.

Davus.

Ich hab' es schon —

Charinus.

Was ist's?

Davus.

Für den, (auf Pamphilus zeigend) und nicht für dich! Charinus.

Ift mir genug!

Pamphilus.

Was willst du? Sprich!

Davus.

Zum Handeln, fürcht' ich, wird mir Der Tag nicht reichen; denke nicht, ich habe Zeit zum Schwazen. Drückt euch darum von hinnen; denn ihr seid mir hier im Wege!

Pamphilus.

(auf das Saus der Glycerium zeigend)

25 Ich eile zu ihr.

(geht ab.)

Davus.

(zu Charinus)

Und du? Wohin?

Charinus.

Soll ich die Wahrheit sagen?

Davus.

(für fich)

Der fängt mir noch ein lang Gered' an.

Charinus.

Wie wird mir's benn geben?

Davus.

Schamloser, hast du nicht genug, daß dir das Fristden gut= kommt,

Um welches ich die Hochzeit ihm verzögre?

Charinus.

Aber — —

Davus.

Was benn?

Donner, Bubline Terentine.

5

Charinus.

Wie wird sie mein?

Davus.

Marr!

Charinus.

Romm zu mir, komm, wenn bu fannft; bu kannft es\_

Davus.

30 Was kommen? Ich weiß nichts.

Charinus.

Aber wenn du was —

Davus.

So komm' ich.

Charinus.

Hast du bann —

Ich bin zu Haus.

(geht ab.)

Davus.

Du, Musis, wart' ein wenig, bis ich zurud bin.

Mhsis.

Warum benn?

Davus.

Weil es nöthig ift.

Musis.

Auf, eile!

Davus.

Bin gleich wieder ba-

# Dritte Scene.

Myfis allein.

#### Mnsis.

Daß doch der Mensch nichts Sichres hat! Ihr Götter, helft! Da meint' ich, dieser Pamphilus sei meiner Herrin höchstes Gut, Ihr Freund, Geliebter, ihr Gemahl, an jedem Ort Für sie bereit! Und welchen Jammer bringt er nun 5 Der Armen! Leicht mehr Uebles hier, als Gutes dort. Doch Davus kommt.

# Vierte Scene.

Mysis. Davus (kommt aus bem Hause mit dem neugeborenen Kinde bes Pamphilus auf bem Arme).

#### Mniis.

Mein Lieber, was ist das? Wohin

Mit bem Kinde?

#### Davus.

Musis, ich bedarf zu dem Geschäft All deiner Ränke, deiner allzeitfert'gen List.

Musis.

Was hast du vor?

#### Davus.

Da nimm den Knaben schnell mir ab, Und leg' ihn hin vor unfre Thür.

Mysis.

Was, Henker, dach

5 Nicht auf die Erde?

Davus.

Nimm die Kräuter vom Altar,

Und streue sie unter.

Minfis.

Warum thuft bu bas nicht felbst?

Davus.

Daß, wenn mein Herr mich schwören läßt, daß ich das Kind Nicht hingelegt, ich unbedenklich schwören kann.

Mysis.

(lachend)

So, so! Du bist ba plözlich ganz gewissenhaft!

Davus.

10 Mach' eilig, daß du hörest, was ich ferner will. (er sieht Chremes kommen)

D Gott!

Mdyfis.

Was ist's?

Davus.

(mehr fur fich , ale an Dofis gerichtet)

Da kommt der Bater unsrer Braut! Jezt fort mit meinem Plane, den ich zuerst erdacht!

Mbnfis.

Verstehe nicht.

Davus.

(wie oben)

Ich stelle mich auch, als ob ich hier Von ber Rechten käme.

(zu Mnfis)

Du gib Acht, damit du mir

15 Auf meine Reden, wie ich's brauche, dienen kannst.

Mysis.

Was du beginnst, versteh' ich nicht. Doch, kann ich euch In irgend etwas nüzen, (was du besser weißt,) So bleib' ich, will nicht hindern, was euch frommen kann. (Davus geht ab.)

Fünfte Scene.

Myjis. Chremes. Hernach Davus.

Chremes.

(für sich)

Da komm' ich wieder, nun ich Alles nach Gebühr Zur Hochzeit meiner Tochter vorbereitete, Und lasse sie holen. Aber was ist das?

(indem er das Rind erblictt)

Ein Kind!

(zu Musis)

Du Mädchen, hast du's hergelegt?

Mysis.

(fich nach Davns umfehend)

Wo kam er hin?

Chremes.

5 Antwortest du mir nicht?

Mnsis.

(wie vorhin)

Ich seh' ihn nirgends. Ach!

Der Mensch verließ mich, ging davon.

Davus.

(hervortretend)

Ihr Götter, helft!

Was für ein Lärm am Markte! Wie das Bolk sich zankt! So theuer Alles!

(für fich)

Sonst zu sagen weiß ich nichts.

Mhsis.

(leife gu Davus)

Was läffest du mich hier allein?

Davus.

(indem er das Rind erblickt)

Was geht da vor?

10 Woher der Junge, Musis? Wer legt' ihn daher?

Mnsis.

Bist du gescheit, mich das zu fragen?

Davus.

Wen denn sonst?

Ich sehe ja Niemand weiter —

Chremes.

(für sich)

Woher mag er sein?

Davus.

Mun, was ich frage — fagst bu's?
(er faßt sie an)

Mhsis.

(ichreit)

Au!

Davus.

(leife gu Mpfie)

Tritt weiter rechts!

Minsis.

(leise)

Du bist verrückt! Warst bu's nicht selbst — ?

Davus.

Wofern du mehr,

15 Als das, wonach ich frage, fprichst — — nimm dich in Acht! Wo kommt das Kind her? Sag' es laut!

Musis.

Von uns.

# Davus.

(lachend)

Sa ha!

Rein Wunder, wenn sich eine Buhlerin ohne Scham Benimmt!

Chremes.

(für fich)

Es ist die Magd der Fremden, seh' ich recht.

Davus.

Ei, scheinen wir benn euch dazu gemacht, mit uns 20 Ein solches Spiel zu treiben?

Chremes.

(für sich)

Nun, da kam ich recht!

Davus.

Gleich schaffst du mir den Knaben weg von der Thure hier! (Mysis will mit dem Knaben gehen. Davus leise:)

Du bleibst und gehst mir keinen Tritt von der Stelle da!

(leise)

Daß bich bas Wetter —! Ich Arme! So erschreckst bu mich.

Davus.

(laut)

Nun — hörst du wohl?

Mniis.

Was willst du?

Davus.

Fragst du immer noch?

25 Sprich: wem gehört der Junge, den du hergebracht?

Muiis.

Das weißt du nicht?

Davus.

Laß, was ich weiß; antworte mir!

Mysis.

Nun — eurem —

Davus.

Unserm?

Minsis.

Pamphilus.

Davus.

Ha! Pamphilus?

Mnsis.

Wie? Nicht?

Chremes.

(für fich)

Mit Recht wohl hatt' ich vor der Che Scheu.

Davus.

O galgenwürdiges Schelmenstück!

Myjis.

Was schreift du so?

Davus.

30 3ch hab' ihn gestern Abend zu euch bringen feh'n.

Mysis.

Du frecher Bube!

Davus.

Ja, ich fah die Canthara

Bang voll bepactt.

Myjis.

Den Göttern weiß ich's wahrlich Dank, Bei der Entbindung waren einige freie Frau'n.

Davus.

Sie kennt den Mann schlecht, dem sie dieses Spiel gespielt. 35 Wenn Chremes, meint sie, vor dem Haus den Knaben sieht, Dann gibt er seine Tochter nicht. Nein, um so mehr! Chremes.

(für sich)

Er wird es bleiben laffen!

Davus.

Jezt, damit du's weißt:

Nimmst du das Kind nicht, mälz' ich's alsbald mitten auf Die Straffe hin, und mälze dich im Roth herum.

Musis.

40 Gewiß, du bist nicht nüchtern, Mensch!

Davus.

Ein Schelmenstück

Folgt auf das andre: munkelt man doch schon, sie sei Athen'sche Bürgerin.

Chremes.

Dho!

Davus.

Er muffe fie

Beiraten fraft bes Rechtes.

Mysis.

Ist sie's etwa nicht?

Chremes.

In ein lustiges Unglück fiel ich ba fast unverseh'ns!

Davus.

(thut, als ob er ben Chremes eben erft bemertte)

45 Wer spricht da? — Chremes, ach, du kommst gerade recht! Hör' an!

Chremes.

Ich hörte Alles.

Davus.

Wirklich Alles schon?

Chremes.

Von Anfang Alles, fag' ich.

Davus.

Wie? Hast bu's gehört?

D Frevel! Die da muß fogleich zur Folter fort.

Das ist er: glaub nicht, daß du nur den Davus foppst!

Musis.

50 Ich Arme! Nichts Unwahres sprach ich, lieber Herr.

Chremes.

Weiß Alles schon. Ist Simo zu Haus?

Davus.

Ja.

(Chremes geht ab in Simo's Saus. Davus will Myfis liebkofen.)

Mysis.

Weg von mir,

Verruchter! Wenn Glycerium nicht alles dies - -

Davus.

Du Närrchen weißt nicht, was bas war!

Mujis.

Wie follt' ich auch?

Davus.

Das ist ber Schwäh'r. Auf andre Weise konnt' er nicht 55 Erfahren, was er sollte.

Mysis.

Hätt' ich's boch gewußt!

Davus.

Wie? Meinst du, gleichviel sei es, ob du frisch und frei Vom Herzen weg sprichst Alles, oder einstudirt?

Sechste Scene.

Crito. Mysis. Davus.

Crito.

In dieser Straße, sagt man, wohnte Chrysis einst, Die lieber hier unehrlich Schäze sammelte, Als arm und ehrlich leben mocht' im Baterland. Durch ihren Tod fällt ihr Vermögen mir anheim. 5 Hier kann ich fragen, seh' ich. Seid willkommen!

Mysis.

Gott!

Wen seh' ich? Ist das Crito, Chrysis' Vetter? Ja, Er ist's.

Crito.

Willfommen, Mysis!

Mysis.

Heil auch, Crito, dir!

Crito.

Und Chrusis -? Ach!

Mysis.

Uns Arme hat sie tief gebeugt.

Crito.

Wie geht's benn euch? Gut, hoff' ich.

Mysis.

Wie das Sprichwort sagt:

10 Da's nicht geht, wie man wünscht, so lebt man, wie man kann.

Crito.

Wie lebt Glycerium? Fand sie schon die Eltern hier?

Myjis.

Wär's fo!

Crito.

Noch nicht? Zu böser Stunde zog ich aus. Denn wußt' ich dieses, sezt' ich nie den Fuß hieher. Der Chrysis Schwester hieß sie stets und galt dafür.

15 Was die besaß, besizt sie jezt, und Anderer Beispiel belehrt mich, wie gewinnreich und wie leicht Für mich, den Fremden, ein Proceß hier ist. Sie hat Wohl einen Freund auch, denk' ich, der sie gern vertritt; Denn als sie fortging, war sie doch schon ziemlich groß.

20 Man schälte mich Erbschleicher, Bettler, Ränkeschmid; Und dann auch — hab' ich feine Luft, sie auszuzieh'n.

Mysis.

Mein bester Crito, ja, du bist der Alte noch! Erito.

Nun, weil ich einmal hier bin, führe mich zu ihr; Ich muß fie fehen.

Myjis.

Herzlich gern.

(Beibe ab.)

Davus.

Ich gehe mit.

25 Wie die Sachen liegen, darf der Alte mich nicht feh'n.

(ab.)

# Fünfter Act.

# Erste Scene.

#### Chremes. Simo.

#### Chremes.

Simo, Proben meiner Freundschaft gab ich dir bereits genug, Lief genug Gefahr um dich; so laß du jezt mit Bitten ab. Opfert' ich doch fast die Tochter auf, um dir gerecht zu sein.

#### Simo.

Nein, ich fordre, bitte dringend, daß du jezt den Freundes= dienst,

5 Den dein Wort mir längst gelobt hat, Chremes, durch die That bewährst.

#### Chremes.

Sieh, wie der Cifer, beinen Wunsch zu frönen, dich unbillig macht.

Denn daß die Güte Gränzen hat, und was du willst, bedenkst du nicht.

Bedächtest du's, du drängtest mich nicht länger so voll Ungebühr.

Simo.

Wie so?

#### Chremes.

Du fragst noch? Du bewogst mich, daß ich einem jungen Fant, 10 Der, verstrickt in andrer Liebe, jeder Heirat abhold war, Meine Tochter gab — zum Zank, auf ungewiße Dauer nur, Um mit ihrem Leid und Schmerze deinen Sohn zu heilen. Ich Ließ mich ein, so lang es ging; jezt geht es nicht; so füge dich! Hier verbürgert ist sie, sagt man; hat ein Kind; so laß uns benn!

#### Simo.

15 Bei den Göttern allen fleh' ich, glaube doch den Leuten nicht, Deren Vortheil heischt vor Allem, daß an ihm nichts Gutes sei. Nur der Hochzeit wegen hat man dies erdacht und angestellt. Ist der Grund, der solches thun heißt, weggeräumt, so lassen sie's.

#### Chremes.

Du irrst: ich sah selbst ihre Magd mit Davus zanken.

#### Simo.

Ich fenne bas.

#### Chremes.

20 Und ganz im Ernste, während Kein's bemerkte, daß ich nahe war. Simo.

Ich glaub's, und Davus sagte längst, die Dirnen hätten so was vor.

Ich weiß nicht, wie ich's heute nur vergessen; sagen wollt' ich bir's.

# Zweite Scene.

Davus (kommt freudig aus bem Saufe ber Glycerium). Chremes. Simo. Dromo.

#### Davus.

(spricht in's haus zurud, ohne Chremes und Simo zu bemerken) Jezt seid ganz getrost, ich sag's euch —

Chremes.

Sieh, da ift ber Davus ja.

Simo.

Wo kommt der her?

Davus.

- unter bes Fremben und meinem Schuz.

Simo.

Was gibt es da?

Davus.

(für sich)

Untunft, Zeit, Person — ich fand das nie so geschickt beisammen! Simo.

Wen

Lobt der Schuft?

Davus.

(für sich)

Wir sind geborgen.

Simo.

Ich red' ihn an!

Davus.

(erblictt den Gimo)

Es ist der Herr!

5 Was jezt thun?

Simo.

Willfommen, Freund!

Davus.

Ei, Simo! Sieh da, Chremes auch!

Alles ist im Hause schon gerüstet.

Simo.

Haft es schön besorgt.

Davus.

Wenn's beliebt, fo lag fie holen.

Ganz gewiß; das fehlte noch.

Jezt antwort' auch du. Was hast du dort zu schaffen?

Davus.

343

Simo.

Ja, du.

Davus.

3¢;

Simo.

Ja, du.

Davus.

Ging eben erft hinein -

Simo.

Als fragt' ich, seit wie lang!

Davus.

10 3ch mit beinem Gohn.

Simo.

So wäre der im Haus? Wie plagt man mich! Hast du nicht gesagt, sie hätten sich entzweit, du Galgenstrick? Davus.

Ja.

Simo.

Warum denn ist er dort?

Chremes.

(spottelnd)

Was meinst du wohl? Er zankt mit ihr.

Davus.

(gu Chremes)

Nein, ein schimpfliches Beginnen, Chremes, höre jezt von mir. Eben kommt ein alter Mann da, ked und klug, wer, weiß ich nicht;

15 Wenn man fein Geficht betrachtet, hält man ihn für wunder was: Strenger Ernft in allen Zügen, feine Worte voll Gewicht.

Nun, was bringst du?

Davus.

Was ich selbst ihn sagen hörte, weiter Nichts.

Simo.

Was benn?

Davus.

Er wiffe, daß Glycerium in Athen verbürgert fei.

Simo.

(ruft in's Haus)

Dromo, he!

Dromo.

(innerhalb des Saufes)

Was gibt es?

Simo.

Dromo!

Davus.

(zu Simo)

Höre mich!

Simo.

Kein Wort mehr! Dromo!

Davus.

20 Höre boch!

Dromo.

(tritt aus dem Sause)

Was foll ich?

Simo.

(auf Davus deutend)

Den da schlepp' am Schopfe flugs in's Haus!

Dromo.

(zögert)

Wen?

Donner, Bubling Terenting.

Davus.

Davus.

Warum?

Simo.

Weil mir's gefällt. Fort, fort -

Davus.

Was that ich?

Simo.

Fort mit ihm!

Davus.

Wenn ich nur ein Wort gelogen, töbte mich!

Simo.

Ich höre Nichts.

Will dich schon in Athem sezen!

Davus.

Auch, wenn Alles wahr ift?

Simo.

Auch! -

(zu Dromo)

Du bindest ihn, und sperrst ihn ein, und schnürst ihn krumm an Hand und Fuß!

(zu Davus)

25 Ich will, so wahr ich lebe, heut dir zeigen, was Es heißt, den Herrn zu hintergeh'n, wie jener dort (auf Glucerium's Haus deutend) Mir kihlen sall wie gewagt es sei den Rater zu

Mir fühlen foll, wie gewagt es sei, den Bater zu Betrügen!

(Dromo ergreift den Davus, und schleppt ihn fort.)

Chremes.

Wüthe nicht so arg!

Da, Chremes, sieh

Die Kindesliebe! Fühlst du nicht Mitleid mit mir,? 30 So vielen Jammer auszusteh'n um solchen Sohn!

(er ruft in das Saus der Glycerium)

Be! Romm heraus ba, Pamphilus! Schämst bu bich nicht?

# Dritte Scene.

Pamphilus. Simo. Chremes.

#### Pamphilus.

(aus dem Sause der Glucerium kommend)

Wer ruft mich? Weh! Mein Bater ift's -

Simo.

Was fagst du, Schalt?

Chremes.

Ach! Sage lieber, was es ift, und schimpfe nicht.

Simo.

Als wäre gegen biesen auch ein Wort zu hart!

(zu Pamphilus)

Run? Ift Glycerium Bürgerin?

# Pamphilus.

Sie sagen so.

Simo.

5 "Sie sagen so!" Welch unerhörte Dreistigkeit! Bedenkt er, was er spricht? Bereut er, was er that? Zeigt seine Farbe die geringste Spur von Scham? So gar nicht sich zu beherrschen, daß er troz Gesez Und Landesart und seines Vaters Willen sie

10 Dennoch zu seiner größten Schmach besizen will!

Pamphilus.

Ich Armer!

Simo.

Handle, ja damals, als du dir's in den Kopf gesezt, Auf jede Weise deinem Bunsch gerecht zu sein, Da paßte freilich dieses Wort recht wohl auf dich.

15 Indeß warum denn qual' ich mich? Was harm' ich mich, Berkummre mir mein Alter um den Thoren da? Soll ich für seine Sünden büßen? Nein, er mag Sie nehmen, mit ihr leben, und zum Geier geh'n!

Pamphilus.

Mein Bater!

Simo.

Wie? Mein Vater? Als bedürftest du 20 Des Vaters noch! Haus, Gattin, Kinder fanden sich Troz dieses Vaters Willen; und nun kommt ein Mann, Und sagt, sie wäre Bürgerin von hier: Triumph!

Vamphilus.

Darf ich ein Wort nur, Bater -?

Simo.

Wie? Was willst du noch?

Chremes. (begütigend)

ihn

Doch, Simo, hör' ihn.

Simo.

Hören ich? Was hätt' ich noch

25 Zu hören?

Chremes.

Laß ihn reden doch!

Simo.

Er rebe: fei's!

#### Vamphilus.

Daß ich das Mädchen liebe, gesteh' ich; ist das Sünde, gesteh' ich's auch.

Dir ergeb' ich mich, Vater: lege jede Last mir auf; gebeut! Soll ich frei'n, von ihr mich trennen? Tragen will ich's, so gut ich kann.

Eins nur bitt' ich: glaube nicht, daß ich den Alten angestellt! 30 Darf ich ihn holen, und mich reinigen?

#### Simo.

Was? Ihn holen?

# Pamphilus.

Bater, ja.

#### Chremes.

(zu Simo)

Was er begehrt, ist billig: gewähr' es!

#### Pamphilus.

Laß dich erbitten!

#### Simo.

Sei es benn!

(Pamphilus geht ab.)

Nichts versag' ich, wenn sich's nur nicht findet, daß mich der betrügt.

# Chremes.

Sei das Vergeh'n auch noch so groß, ein Vater ahndet's nicht so streng.

# Vierte Scene.

Pamphilus fommt mit Crito zurud. Simo. Chremes.

#### Crito.

Laß das Bitten; jeder von diesen Gründen allein bestimmt mich schon:

Weil du's bist, weil's Wahrheit ift, und weil ich ihr befreundet bin.

Chremes.

Seh' ich Crito ba, von Andros? Ja, er ift's.

Crito.

Willfommen, Chremes!

Chremes.

Seltner Gaft, wie kommft bu ber?

Crito.

Es traf sich so. Doch — ist das Simo? Chremes.

5 Ja.

Simo.

Du suchst mich? Ei! Du sagst, Glycerium sei Bürgerin? Erito.

Läugnest du's?

Simo.

So abgerichtet kommst du her?

Crito.

Wie so?

Simo.

Du fragst?

Soll dir's ungeahndet hingeh'n, daß du freierzogene, Unerfahrne junge Leutchen trüglich in die Falle lockst, Daß du durch Borspiegelungen ködernd und Verheißungen 10 Ihren Lüsten schmeichelst —

Crito.

Bist du toll?

Simo.

Und durch der Che Band

Liebelei'n mit Buhlerinnen ohne Schen zusammenleimft?

Pamphilus.

Weh! Mir bangt, ber Fremde halt nicht Stand.

#### Chremes.

Du bächtest anders, Simo, Renntest du ihn recht. Er ist ein wackrer Mann.

Simo.

Ein wadrer Mann?

Kommt er doch so ganz gelegen heut am Hochzeitstage selbst, 15 Und zuvor nie! Freilich, Chremes, einem Solchen muß man trau'n.

# Pamphilus.

(für sich)

Scheut' ich nicht ben Vater, wüßt' ich, was barauf sich sagen läßt!

Simo.

(zu Crito)

Ränkeschmid!

Crito.

Was?

Chremes.

(begütigend)

Freund, so ist er. Lag ihn!

Crito.

Sei er, wie er will!

Sagt er fortan, was beliebt, so hört er, was ihm nicht beliebt. Kümmern mich benn eure Händel?

(zu Simo)

Fasse du dich in Geduld!

20 Ob ich Wahrheit oder Lüge sage, stellt sich bald heraus. Einen Athener warf ein Schiffbruch einst vor Andros an den Strand

Nebst dem Mädchen, das noch Kind war. Hülflos wandt' er sich zuerst

Durch Zufall an Chryfis' Bater.

Tischt uns ber ein Mährchen auf!

Chremes.

Laf boch!

Crito.

Unterbricht er so mich?

Chremes.

Weiter!

Crito.

Der ihn aufnahm, war

25 Mein Verwandter. Dort erfuhr ich, daß er ein Athener sei: Dort auch starb er.

Chremes.

Und er hieß —?

Crito.

(fich besinnend)

Kann nicht so schnell dir —

(zweifelnd)

Phania?

Chremes.

D Gott!

Crito.

Ja, ja! Ich glaube, Phania hieß er. Dies weiß ich gewiß: Er fagte, baß er von Rhamnus sei.

Chremes.

Ach, Gott!

Crito.

Das hörten Viele noch

Damals in Andros.

Chremes.

Träfe doch mein Hoffen ein! Sprich, gab er nicht 30 Das Kind für sein aus?

Crito.

Mein.

Chremes.

Für wessen benn?

Crito.

Für seines Bruders Kind

Chremes.

Dann ift sie mein.

Crito.

Was sagst du?

Simo.

Wie? Was?

Pamphilus.

(für sich)

Spize die Ohren, Pamphilus!

Simo.

(zu Chremes)

Das glaubst du? Wie?

Chremes.

Der Phania war mein Bruder.

Simo.

Recht! Ich kannt' ihn wohl

Chremes.

Er floh von hier vor dem Kriege fort, und folgte mir nach Afien.

Sie hier zu lassen, trug er Scheu; seitdem vernehm' ich jezt zuerst,

35 Wie's ihm ergangen.

Pamphilus.

Ich bin außer mir: so ganz bewegt mein Herz Furcht, Hoffen, Freude, Staunen ob dem ungeahnten großen Glück!

(gu Chremes),

Du fandst in ihr die Tochter, ach, wie freut mich bas!

Pamphilus.

Ich glaub' es wohl.

Chremes.

Doch bleibt mir noch Ein Scrupel, der mich qualt.

Pamphilus.

(für sich)

Du wirst mir ekelhaft

Mit beinen Bedenken, suchst an Binsen Anoten auf!

Crito.

(zu Chremes)

Was wäre das?

Chremes.

40 Der Name trifft nicht zu.

Crito.

Sie trug als Rind auch einen andern.

Chremes.

Nun?

Entsinnst du dich?

Crito.

Ich benke nach.

Pamphilus.

(für fich)

Soll ber mit feiner Bergeflichkeit

Mein Glud verzögern durfen, da ich felbst mir felbst hier belfen kann?

Das barf nicht fein !

(laut)

Pasibula war ihr Name, Chremes.

Chremes.

Ja.

Crito.

Ja, ja!

Pamphilus.

Sie sagte mir ihn taufendmal.

Simo.

Daß, Chremes, dies uns alle freut,

45 Das glaubst du, glaub' ich.

Chremes.

Ja, bei Gott, ich glaube bir's.

Pamphilus.

Was fehlt nun noch?

Simo.

Sohn, wie die Sachen liegen, bin ich längst verföhnt.

Pamphilus.

Lieb Bäterchen!

Und Chremes läßt mir meine Frau, wie ich fie habe.

Chremes.

Ganz gewiß,

Wenn nicht bein Vater anders will.

Pamphilus.

Und dies -?

(indem er mit den Fingern die Bewegung des Geldgahlens macht)

Chremes.

Berftebe: die Mitgift, Freund,

Ist zehn Talente.

Pamphilus.

Nehm' es an.

Chremes.

Nun schnell zur Tochter! Erito, komm 50 Mit mir; sie kennt mich sicher nicht.

Simo.

Was bringt ihr sie benn nicht hieher?
(Erito und Chremes ab.)

Pamphilus.

Da mahnst du recht; dies trag' ich gleich dem Davus auf.

Simo.

Der kann ja nicht.

Pamphilus.

Wie?

Simo.

Weil er mehr und schwerer trägt.

Pamphilus.

Und was?

Simo.

Gefesselt hat man ihn.

Pamphilus.

Mein Vater, bas geschah nicht recht.

Simo.

Ich wollt' es so.

Pamphilus.

Ach, laß ihn los!

Simo.

Es sei!

Pamphilus.

Doch bald!

Ich gehe schon.

(geht ab.)

Pamphilus.

D wonnevoller, fel'ger Tag!

Fünfte Scene.

Charinus. Pamphilus.

Charinus.

Will sehen, wie's dem Pamphilus geht! (indem er sich umsieht)

Da ist er.

Pamphilus.

(ohne ben Charinus zu bemerfen)

Mancher glaubt vielleicht,

Daß ich dies nicht wirklich glaube; doch für wirklich nehm' ich's jezt.

Mir erscheint der Götter Leben darum nur als ewig, weil Ihre Freuden ewig dauern. Und so ward Unsterblichkeit 5 Mir auch, wenn ein Hauch des Kummers niemals diese Freude trübt.

Doch wen fäh' ich jezt am liebsten, um mein Glück ihm kund= zuthun?

Charinus.

(für fich)

Was freut sich der so?

Pamphilus.

Davus kommt! Kein Mensch ist mir so lieb, wie der: Denn ich weiß, er wird allein sich herzlich meiner Freude freu'n. Sechste Scene.

Davus. Pamphilus. Charinus.

Davus.

Wo ist denn Pamphilus?

Pamphilus.

Davus, he!

Danus.

Wer ruft mir?

Pamphilus.

Ich bin's, — Pamphilus.

Weißt du nicht, was mir geschah?

Davus.

Rein; aber mohl, mas mir geschah.

Pamphilus.

Und ich auch.

Davus.

So ging es also nach der Welt gewohntem Lauf, Daß du mein Unglück erfuhrest eh' als ich dein Glück erfuhr.

Pamphilus.

5 Meine Glycerium hat ihre Eltern wieder.

Davus.

Herrlich!

Charinus.

Ah!

Pamphilus.

Und ihr Vater ist der beste Freund von uns.

Davus.

Wer?

Pamphilus.

Chremes.

Davus.

Schön!

Pamphilus.

Und sie wird jezt ungefäumt mir angetraut.

Charinus.

(für sich)

Träumt dem vielleicht,

Was er wachend wünschte?

Pamphilus.

Doch der Anabe, Davus -

Davus.

Still doch! Du

Bist allein ber Götter Liebling.

Charinus.

(für fich)

Wohl mir, wenn dies Wahrheit ist!

10 Will zu ihm!

(er tritt vor.)

Pamphilus.

(indem er den Charinus gewahr wird)

Wer hier? Charinus, ah, du kommst mir eben recht!

Charinus.

Glück bir!

Pamphilus.

Hörtest du's?

Charinus.

Ja, Alles. Denke mein in beinem Glück! Chremes ist nun ganz ber Deine, thut dir Alles, was du willft.

#### Vamphilus.

Sicher! Doch zu lange wär' es, hier zu warten, bis er kommt. Komm; er ist jezt bei Glycerium. Davus, du geh heim, und schnell

15 Rufe Leute, sie zu holen. Was besinnst du dich?

#### Davus.

Ich gehe.

(Bamphilus ab mit Charinus.)

#### Davus.

(zu den Buschauern)

Wartet nicht auf ihre Rücksehr: drinnen ist Verlobung jezt; Drinnen wird, was sonst zu thun ist, abgemacht. — Nun klatschet brav!

# Unmerfungen zu dem Mädchen von Undros.

# Prolog.

- B. 1. Mit bem Namen "Dichter" wird Terenz in allen Prologen seiner Lusispiele bezeichnet.
  - 6. Den Stoff, d. i. den Inhalt des Stückes. So finden sich Prologe, aus welchen der Zuhörer fast den ganzen Inhalt des Stückes voraus erfährt, vor den meisten Tragödien des Euripides.
  - 7. Der alte Dichter, welchen Terenz als seinen Feind bezeichnet ist Luscius Lavinius, ein römischer Komiker, den wir auch in den folgenden Prologen erwähnt finden.
  - 9. Men and er von Athen war der erste Meister der sogenannten neuen Komödie; nächst ihm galten Diphilos, Apollodoros und Philemon als deren größte Dichter; von allen sind nur kurze Bruchstücke auf uns gekommen. Apollodoros diente dem Terenz im Phormio und in der Schwiegermutter als Borbild, so wie das Mädchen von Andros, der Eunuch, der Selbst-quäler und die Brüder dem Menander nachgebildet sind.

"Eine Andria," b. i. ein Mädchen von Andros, einer der Cycladen im ägäischen Meere: "Perinthia," die Perintherin, bas Mädchen von Perinthos, einer Stadt in Thracien.

- = 19. Nävius versuchte sich in mehreren Gattungen ber Poesie; namentlich schrieb er Komödien, Tragödien und ein episches Gedicht. Er starb um das Jahr 550 in der Berbannung.
- 20. Plautus, entschieden ber größte römische Komiker, bessen Blüte in die Zeit des zweiten punischen Krieges fällt, starb im 3. 570.

Ennius, aus Rudia in Calabrien, bereicherte bie Literatur ber Römer zuerst mit ben Schäzen ber griechischen, und unter seinen Händen gewann die römische Sprache eine bildiame Gestalt, wie er selbst rühmte (Fragm. ed-Merul. p. 8):

— — — — Es beschrieben die Andern That in Bersen, wie Faun' und ältere Seher sie schusen, Da nicht Einer sich noch ausschwang zu den höhen der Musen, Und sorgsältig das Wort anordnete, Keiner vor und: wir Wagten die Bahn zu erschließen!

Er verfaste ein großes geschichtliches Gedicht von ben Thaten bes Scipio Africanus, und noch Anderes, was ihm solchen Rubm erwarb, bag ihn tausend Zungen als ben römischen Homer priesen.

## Erster Act.

## Erfte Scene.

- D. 1. Der Freigelassene, Sosia, mit welchem Sime in tieser ganzen. Seene sich unterbält, kemmt nur bier, und im weiteren Berslause des Stückes nicht wieder vor. Donatus, der alte Commentator des Terenz, macht bier die Bemerkung, der Dichter habe den Sosia auf die Bübne gebracht, um uns mit den Dingen, die da kemmen sollen, vorläufig auf eine unterhaltende Art bekannt zu machen, und uns nicht durch einen bloßen Menelog des geschwäzigen Alten zu ermüden. (Haec seena pro argumenti narratione proponitur, in qua fundamenta sabulae jaciuntur: ut virtute poetae, sine officio prologi, vel Θεων από μηχανής, et periocham comoediae populus teneat, et res agi magis, quam narrari videatur. In hac seena haec virtus est, ut argumenti narratio actio scenica videatur, ut sine fastidio longus sermo sit ac senilis oratio.)
  - = 4. Die Rochkunst ist gemeint.
  - = 44. Nach attischem Rechte hatten Anverwandte die Berpflichtung, mangelleidende Blutsfreunde zu unterftügen.

- B. 55. "Der ist im Mez! Den traf's!" Nach Donatus ist die erste Rebensart von der Jagb, die andere von den römischen Gladiatorenspielen entlehnt.
- = 131. Der Sinn ist: ich will vorgeben, daß er heiraten soll, damit ich, wenn er sich dagegen sträubt, eine gegründete Ursache erhalte, ihn zu schelten.
- = 142. D. i. du mußt dich so benehmen, als ob die Hochzeit wirklich vor sich geben sollte.

## 3meite Scene.

- B. 2. Die Unterredung des Simo mit Davus, auf welche fich Beide hier beziehen, war ichon vorher, aber ausser der Scene, ge-halten worden. Daraus erklären sich besonders die Worte des Davus B. 4. Ansangs nämlich, als Chremes sein Bersprechen zurückgenommen hatte, schien Simo ganz ruhig und gelassen. Auf einmal aber, als Pamphilus und sein treuer Davus sich ganz sicher wähnten, überrascht sie die Nachricht des Alten, daß die Hochzeit dennoch vor sich gehen müsse.
- = 23. Anspielung auf bas Räthsel ber Sphing, bas Debipus allein zu lösen vermochte.
- 28. Die Mühle ist der Plaz, wo das Getreide auf Handmühlen gemahlen wird. Dahin geschickt zu werden, galt für eine der härtesten Strasen bei Stlaven. Die mahlenden Stlaven hatten eine Maschinerie um den Hals, durch welche sie gehindert wurden, auch nur mit den Händen in das Gesicht zu kommen, damit sie nicht vom Getreide essen konnten. Diese Maschinerie hieß παυσικάπη (von παύειν της κάπης): wer sie umhatte, konnte nicht einmal ausspucken. Bensey.
- 33. "Ich bitte: still!" Bona verba quaeso; im Griechischen εὐφημεῖν, ein Wort, welches bei den Alten insbesondere bei heiligen Ceremonien gebraucht ward, wo man, um nichts von böler Vorbedeutung zu sagen, lieber ganz stille schwieg. Davus faßt die im vorhergehenden Saze ausgesprochenen Worte des Alten: "ich will lieber allenthalben mich betrügen lassen"— auf eine komische Weise so, als ob sie von böser Borbedeutung wären, und ermahnt ihn deßhalb, stille zu schweigen. Benseh.

## Dritte Scene.

- B. 10. "In die Mühle hinab." Die Mühle befand sich im unteren Theile des Hauses.
- = 17. Wenn sie "athenische Bürgerin" war, so war Pamphilus nach bem Geseze verpflichtet, sie zu heiraten.

## Fünfte Scene.

2. 15. Bei ber Abgeschlossenheit ber griechischen Frauen von ber Aussenwelt scheint Pamphilus die ihm eine Zeit lang bestimmte Braut Philumena nie gesehen zu haben.

# Bweiter Act.

## Erfte Scene.

B. 36. Diese Worte bes Charinus beziehen sich auf Borria's Nachricht von ber bevorstehenden Vermählung des Pampbilus mit Philumena im Anfang dieser Scene.

## Zweite Scene.

B. 17. "Bieles fonft noch, was ich jezt nicht fagen fann." Donatus wirft die Frage auf, warum biefe anderen Dinge nicht erwähnt werben, und beantwortet sie jo: "er wolle nicht sagen, wie brobend ber Alte mit ihm verfahren, und wie sehr er auf ber Hochzeit bestehe, damit er Charin und Byrria, welche sich mit ihm anstrengen follen, bag Pampbilus nicht nötbig babe zu beiraten, nicht alle Hoffnung raube." Der Grund ift falich: benn biefes hatte Beibe noch mehr anspornen muffen; und Davus weiß ja auch icon, bag bie Sochzeit nur fingirt ift. Allein überhaupt fällt Ginem nicht ein, die Erzählung bes Uebrigen zu vermiffen. Gie gebort gar nicht hieber, und ware eine völlig überflüffige Abschweifung. Go entsteht benn nicht bie Frage, warum nicht bas Uebrige von Davus ergählt ift: sondern vielmehr, warum Davus erwähnt, daß noch mehr gesagt sei. Sievon ift ber Grund einzig und allein barin au suchen, baf biefe Erinnerung von einer mimischen Bewegung begleitet wirb, welche in biefe etwas ernfte Scene

eine scherzhafte Seite bringt. Davus erinnert sich nämlich ber Prügel, mit welchen ihn sein Herr bebroht hat, und brückt bies mimisch aus; zugleich repräsentirt es uns die Furchtsam=keit bes schlauen Sklaven, welcher sich unwillfürlich ber Drohungen erinnern muß, indem er an den Herrn denkt. Bensey.

B. 27. "Keine Frau im ganzen Haus," um ben Buz ber Braut zu ordnen, überhaupt alle zur Verheiratung gehörigen Angelegen= heiten zu besorgen.

#### Dritte Scene.

- B. 27. Pamphilus glaubt also bereits Bater geworden zu sein, einsgedenk ber Worte der Mysis in der fünsten Scene des ersten Actes B. 34.
  - = 30. "Ich mach' es schon," daß Simo nichts davon erfährt, mit Beziehung auf B. 27.

# Sechste Scene.

B. 20. "Zehn Drachmen," ungefähr vier Gulben unseres Gelbes.

# Dritter Act.

## Erste Scene.

- B. 15. Juno Lucina, Die Helferin bei Geburten, Die Gileithpia ber Griechen.
- = 17. Daß Simo vor ihrer Thure stehe, konnte Glycerium von Lesbia und Mysis gehört haben.
- 218. "Du hast die Zeit in beinem Stück nicht passend eingetheilt."
  Der Ausdruck ist vom Theater genommen. Simo wirst dem Davus vor, daß er die Zeit, wo jeder Schauspieler aufzutreten habe, nicht gehörig eingetheilt, daß seine Schauspieler (die Schüler B. 19, diese sind aber Mysis, Lesbia, Glycerium, Pamphilus, wie Davus ihr Meister ist) ihre Rollen nicht recht einstudirt haben.

## 3meite Scene.

- B. 1 ff. Die vier ersten Zeilen bestehen je aus vier bachiichen Füßen (Bachien  $\smile --$ ), nur daß in der vierten Stelle der ersten und vierten Zeile der Amphibrachps ( $\smile --$ ) und in der ersten Stelle der dritten Zeile der Palimbachius (oder Antibachius --) die Stelle des Bachius vertritt. Die fünste Zeile (B. 5) besteht aus zwei Bacchien.
- = 19. "Was? Glauben?" Untwort bes Davus auf die Worte bes Simo B. 17. Bon Glauben ift gar nicht die Rede; das muß dir ausbrücklich binterbracht worden sein.

#### Bierte Scene.

- B. 2. Die Braut wurde gegen Abend bei'm Glanze von Fakeln aus bem Hause ihres Baters in bas Haus bes Bräutigams geleitet.
- = 23. "Bon bier zur Mühle hinzugehn?" S. die Anmerkung zur zweiten Scene bes ersten Actes B. 28.

## Fünfte Scene.

B. 15. Bei ben Athenern mußte ber Angeklagte selbst abichäzen, welche Strase er zu verdienen glaubte. Ab Atheniensibus (sagt Engraphius, ein Commentator bes Terenz,) haec lex fuerat constituta, uti damnatis poenae proponerentur, ut eligerent quam vellent: et si leviorem eligerent, graviore afficiebantur. Auch Sokrates wurde von seinen Richtern gestragt, welche Strase er verdient zu haben glaube. Seine Antwort war, daß man ihn zeitlebens im Protaneum auf öffentliche Kosten unterhalte. Durch diese Antwort wurden seine Ankläger nur noch mehr erbittert.

# Vierter Act.

## Erfte Scene.

B. 1—14 find cretiiche Verie, b. h. Verse, in welchen ber berrichende Fuß ber Creticus (— — ) ist, zum Theil mit Auslösung ber zweiten Länge bes Creticus in zwei Kürzen (vgl. V. 13 und 14); und zwar sind V. 1—9 und V. 11. 12. 14. voll=

ständige cretische Tetrameter, B. 10 und 13 vollständige cretische Dimeter.

## Vierte Scene.

B. 5. In Athen stand am Eingange jedes Hauses ein Altar, der täglich mit frischen Kräutern bestreut wurde.

## Fünfte Scene.

- B. 31. Die Canthara muffen wir uns als eine alte Stlavin benken, welche Davus hier beschulbigt, das Kind unterschoben zu haben.
- = 33. Mysis freut sich, daß freie Frauen bei der Entbindung zu= gegen waren, weil Stlaven nicht zeugen konnten.
- = 43. Wer eine attische Bürgerin entehrt hatte, war nach attischen Gesezen verpflichtet, sie zu heiraten. Bgl. I, 3, 17.
- = 47. Mysis muß als Stlavin gefoltert werden, bamit sie bie Wahrheit bekennt.

## Sechste Scene.

- B. 17. Ein Fremder, ber in Athen processiren wollte, hatte mit großen Schwierigkeiten zu kämpsen. Die Processe nahmen dort sast kein Ende, theils weil die Athener in so viele andere Geschäfte verwickelt waren, theils weil alle Augenblicke ein Festtag einsiel. Da außerdem Alles auf das Bolk ankam, so mußte man die Gunst desselben durch allerlei Mittel, vorzügslich mit schwerem Gelde, zu gewinnen suchen. Endlich bekam ein Fremder gegen den Einheimischen, oder auch nur gegen einen Einwohner, selten Recht. Zum Theil nach Xenophon.
  - = 25. Der Alte ist Simo, vor bessen Scharfblick Davus sich fürchtet.

# Fünfter Act.

## 3meite Scene.

D. 12. Davus richtet von hier an seine Rebe fast burchgebends an Chremes; weniger, um sich in ihm einen Fürbitter zu gewinnen, als weil er friedlicher gesinnt ift, und Davus weiß, baß, wollte er bas, was er zu sagen im Begriff ift, an Simo richten, biefer fogleich in ben beftigften Born gerathen murbe-Davus hat übrigens bie Saltung gang verloren. Benfep.

B. 23. "Will bich schon in Athem sezen!" So broht Simo besonders mit Rücksicht auf die Mühle.

#### Bierte Scene.

- B. 12. "Mir bangt, ber Frembe hält nicht Stand." Nach ber Erstärung bes Eugraphius: vereor, ne patris sermone hospes. Crito territus non possit resistere fortiter.
- = 28. Rhamnus war ein Demos in Attifa.
- = 39. Die Binsen haben keine Knoten. Daber sprichwörtlich: an Binsen Knoten aufsuchen, b. i. Schwierigkeiten suchen, wo keine find.
- = 49. Ein Talent betrug 1281 Rthlr. 6 Gr. Chremes erscheint also hier als ein sehr reicher Mann, cum dote summa, wie es in ber ersten Scene bes ersten Actes B. 74. beißt.

II.

Der Eunuch.



# Personen.

Phädria, ein Jüngling, Liebhaber der Thais.

Parmeno, beffen Sklave.

Thais, eine Hetäre.

Gnatho, Parasit des Thraso.

Chärea, Bruder des Phädria.

Thraso, ein Officier.

Pythias, Magd der Thais.

Chremes, Bruder der Pamphila.

Antipho, ein junger Athener, Charea's Freund.

Dorias, Magt ber Thais.

Dorus, Eunuch.

Sanga, Roch bes Thraso.

Sophrona, Amme der Pamphila.

Laches, Bater des Phädria und Chärea.

Stumme Berfonen:

Pamphila, Schwefter des Chremes.

Simalio,

Diener des Thraso.

Shriskus,

Der Schauplag ift eine Strafe zu Athen, wo Thais und Phäbria wohnen.



# Prolog.

Strebt Irgendwer von allen Gutgesinnten Lob Zu ernten, und, wenn möglich, Keinem wehzuthun; Bei Solchen schreibt der Dichter seinen Namen ein. Meint aber Jemand, daß man ihn nicht gar gelind

- 5 Mit Worten angelassen, der bedenke dies: Antwort, nicht Angriff war's: er hat zuerst verlezt, Der, fertig übersezend, doch in schlechtem Stil, Gutgriechisches verwandelt in Schlechtrömisches. Er gab Menanders Phasma jüngst; im Schaze läßt
- 10 Er erst den Angeklagten sich vertheidigen, Warum das Gold ihm zugehöre, noch bevor Der Kläger auseinandersezt, woher der Schaz Sein sei, woher er in des Vaters Grab gerieth. Er täusche nur sich selbst nicht oder denke so:
- 15 Mir weiß er nichts mehr vorzurücken, ich bin durch. Vor solchem Irrthum hüt' er sich, lass' ab zu schmäh'n. Noch Vieles hab' ich, was ich jezt ihm schenken will; Doch vorgebracht wird's, wenn er mich so fort verlezt, Wie er begonnen. So bewirkt' er, daß das Stück,
- 20 Das heut gespielt wird, als die Aedilen es gekauft Den Eunuchen Menanders ihm zu seh'n gestattet ward. Zur Stelle sind die Behörden, und das Spiel beginnt. Da schreit er: "ein Dieb, kein Dichter, hat das Stück gemacht;

Doch hat er unfer Einem ba nichts weißgemacht.

25 Von Nävins, Plantus gibt's ein altes Stück, Kolax; Der Söldner und der Schmarozer sind daraus entwandt." Ist dies ein Fehler, hab' ich aus Berseh'n gesehlt; Auf einen Diebstahl war's dabei nicht abgeseh'n. Gleich könnt ihr selbst urtheilen, daß dem also sei.

30 Der Kolax ist von Menander, ein Parasit darin, Und ein Bramarbas von Soldat. Die Rollen nahm, · Er läugnet's nicht, der Dichter aus dem Griechischen Herüber; doch gewußt zu haben, daß das Stück Lateinisch schon vorhanden sei, das läugnet er.

35 Und wenn die gleichen Rollen uns kein Andrer mehr Borführen darf: wie kann man fortan biedere Hausfrau'n, geschäftige Sklaven, wie gefräßige Schmarozer, bose Dirnen und ruhmredige Kriegsleute schildern, was vom eingeschwärzten Kind

40 Borbringen, was vom Alten, den sein Sklave prellt, Bon Liebe, Haß und Eisersucht? Kurzum, es gibt Kein Wörtchen, das nicht früher schon gesprochen ward. Drum ist es billig, daß ihr seht und überseht, Wenn, was die Alten thaten, jezt die Jungen thun.

45 So merket auf und hört in aller Stille zu, Damit ihr über unser Stud gerecht erkennt.

# Erster Act.

Erste Scene.

Vor bem Sause ber Thais.

Phadria. Parmeno, fein Stlave.

#### Phädria.

Was foll ich thun? Nicht geh'n? Auch jezt nicht, da sie selbst Mich nöthigt? Ober richt' ich lieber so mich ein, Daß ich die Schmach nicht dulbe von der Buhlerin? Sie schloß mich aus — ruft wieder — geh' ich? — Nein, und wenn

5 Sie knieend flehte!

## Parmeno.

Könntest du's, das Beste wär's, Das Männlichste. Doch, fängst du's an und führst es nicht Standhaft zum Ziel, und hältst nicht aus, kommst unbegehrt Noch vor dem Friedensschluß von selbst, verräthst dich so, Wie du verliebt bist, ohne sie nicht leben kannst:

10 Dann ist es aus, verloren du! Sie spottet bein, Der schmählich überwunden ihr zu Füßen liegt. So lang es Zeit ist, denke denn mit allem Ernst, Herr, hat ein Ding nicht in sich selbst Verstand und Maß, So kannst du's niemals mit Verstand bewältigen.

- 15 Die Liebe führt die Uebel alle mit: Berdacht, Beleidigung, Feindschaften, Waffenruhe, Krieg, Und Friede wieder. Diesem Unbestand Bestand Berleih'n zu wollen durch Bernunft, wär' ebenso, Als wenn du strebtest mit Vernunft ein Narr zu sein.
- 20 Und was du jezt im Zorne bei dir überdenkst:

  "Die sollt' ich —?" "Die den —?" "Die mich —?"

  "Die nicht —?" "Laß mich nur!"

  "Nein, lieber sterb' ich!" "Fühlen soll sie, wer ich bin!"

  Die Worte wird Ein falsches Thränchen, das sie kaum

  Nach jämmerlichem Neiben aus den Augen preßt,

25 Auslöschen. Du verklagst dich selbst als schuldig, und Zahlst ihr noch Strafe.

#### Phädria.

Schande, Schmach! Tezt fühl' ich erst, Wie sie verrucht ist und ich selbst wie jammernswerth. Ich bin ihr gram und glühe vor Liebe; wissentlich, Lebendig, sehend sterb' ich, und weiß keinen Rath.

## Parmeno.

30 Nicht Rath? Du kaufst so billig, als du kannst, dich los Aus deiner Knechtschaft — sei's um wenig oder viel — Und härmst dich nicht!

## Phädria.

Das räthst du?

## Parmeno.

Wenn du klug bift, Herr,

So füge zu den Plagen, so die Liebe hat, Nicht neue; trage, die sie hat, mit Mannesmuth!

35 Doch sieh, ba kommt sie, — unseres Aders Hagelschlag; Denn was wir ernten follten, schnappt sie uns hinweg. Zweite Scene.

Thais. Phadria. Parmeno.

Thais.

(für sich)

Ich Arme! Phädria, fürcht' ich, ist recht böse mir, Und nahm es leider anders auf, als ich's gemeint, Daß man die Thür ihm gestern schloß.

Phädria.

(zu Parmeno)

Mich packt es kalt

Am ganzen Leibe, seit ich sie geseh'n.

Parmeno.

Getrost!

(auf Thais deutend)

5 Tritt näher an's Feuer! Da wird dir's heiß, mehr als genug.

Thais.

(den Bhadria bemerfend)

Wer spricht da? — Du warst also hier, mein Phädria? Was stehst du hier? Gehst nicht gerad' in's Haus?

Parmeno.

(leife)

Davon.

Daß man ihn ausschloß, nicht ein sterbend Wort!

Thais.

(schmeichelnd zu Phädria)

Du schweigst?

Phädria.

Natürlich, weil die Thüre mir stets offen steht, 10 Und ich der Erste bin bei dir.

Thais.

Ach, still davon!

Donner, Bublius Terentius.

#### Phädria.

Was? Still? D Thais, meine Thais, wäre boch Das Maß der Liebe zwischen uns so gleich vertheilt, Daß dies dich also schmerzte, wie mir's wehe thut, Oder ich gleichgültig bliebe, daß du das gethan!

#### Thais.

15 D quale dich nicht, mein Herzchen, ach, mein Phädria! Nicht weil ein Andrer theurer mir und werther ist, Geschah es. Nein, so war's einmal, es mußte sein. Varmeno.

Wie's geht: aus Liebe schlossest du die Thur vor ihm.

#### Thais.

So fannst bu reben, Parmeno? Schon!

(zu Phädria)

Du vernimm,

20 Weßhalb ich bich gerufen.

Phädria.

(Sut!

Thais.

Erst fage mir:

(auf Barmeno beutend)

Kann diefer Mensch auch schweigen?

## Parmeno.

Ich? Vortrefflich! Doch

Mert's wohl, mit dem Bedinge geb' ich dir mein Wort: Vernehm' ich Wahres, schweig' ich und behalt' es treu. Ist's aber nichtig, Lüge, Trug, gleich plaz' ich los,

25 Bin voller Rizen, hier und dort rinnt's durch an mir. Drum, wenn's verschwiegen bleiben soll, sprich Wahres nur-

#### Thais.

Von Samos war meine Mutter her und wohnte dann In Rhobos.

#### Varmeno.

Davon schweigt man leicht.

Thais.

Ihr machte dort

Ein Handelsmann ein kleines Mädchen zum Geschenk; 30 Es mar aus Attika geraubt.

Phädria.

Ein Bürgerskind?

Thais.

Ich glaube, — weiß es nicht gewiß. Es nannte schon Der Eltern Namen; Vaterland und Anderes, Was auf die Spur wohl führte, war ihm unbekannt. Auch war es dafür noch zu jung. Der Handelsherr

- 35 Bemerkte noch, die Räuber, die es ihm verkauft, Die hätten ihm gesagt, von Sunium sei's geraubt. Die Mutter nahm's, begann es sorgsam aufzuzieh'n, Und unterwies es in Allem, wie ihr eignes Kind. Die Leute glaubten, daß es meine Schwester sei.
- 40 Ich zog mit dem Fremden, damals meinem Einzigen, Dieher, und was ich habe, hinterließ er mir.

## Parmeno.

's ist Beides Lüge: das rinnt durch!

Thais.

Wie so?

Parmeno.

Du warst

Mit Einem nicht zufrieden, noch gab der allein;
(auf Phädria deutend)

Huch dieser trug ein gutes, schönes Theil dir zu.

#### Thais.

45 Wohl wahr; doch laß mich kommen erst wohin ich will. Indeß der Kriegsmann, der zu mir in Lieb' erglüht, Nach Karien abging, wurdest du mit mir befannt. Seitdem, du weißt es, schenkt' ich dir mein ganzes Herz, Und meine Heimlichkeiten all vertrau' ich dir.

Phädria.

50 Auch das verschweigt der Parmeno wohl nicht!

D nein!

#### Thais.

Hört doch, ich bitte. Meine Mutter starb daselbst Unlängst. Ihr Bruder, ziemlich stark auf's Geld erpicht, Der sieht das schöne Mädchen, das die Laute spielt, Und bringt sie, hoffend auf Gewinn, alsbald zu Markt,

- 55 Und schlägt sie los. Zu gutem Glücke war daselbst Mein Freund zugegen, der sie mir, — von alle dem, Was ich erzählt, nichts wissend, — zum Geschenke kauft. Er kam hieher. Doch merkend, daß ich auch mit dir Umgehe, sucht er allerlei Vorwände, mir
- 60 Das Mädchen nicht zu geben, fagt, er gäbe sie, Wosern er Bürgschaft hätte, daß ich ihn vor dir Begünstige, und nicht befürchten müßte, daß Ich ihn verließe, wann ich sie von ihm empfing: Doch das besorg' er. Aber ich vermuthe stark,
- 65 Er fant an ihr Gefallen.

Phädria. Nicht noch weiter was? Thais.

Nein; ich befragte sie barauf. Nun, Freund, warum Ich sie zu haben wünschte, gibt's der Gründe viel. Erst, weil sie meine Schwester hieß; dann möcht' ich sie Den Ihren wiedergeben; einsam steh' ich hier, 70 Bin ohne Freund' und Anverwandte; darum will

Ich Freunde mir erwerben durch solch gutes Werk. Da, bitt' ich, hilf mir, Lieber, daß mir's leichter wird. Laß ihm die nächsten Tage nur, die wenigen, Bei mir den Vorrang. Schweigst du?

#### Phädria.

Niederträchtige!

75 Bei bem Betragen willst du noch Antwort von mir?

#### Varmeno.

Schon, bravo, Lieber! Endlich wurmt's! Jegt bift bu Mann.

#### Phädria.

Ich wußte nicht, wohin du wolltest! — "Ein kleines Kind" — "Bon hier geraubt" — "die Mutter zog's als eignes auf" — "Hieß Schwester" — "nähm' es gern ihm ab, den Seinen es Zurückzugeben" — Und das Ende von Allem ist:

Mich schließt man aus, ihn läßt man ein. Und dies warum? Ihn liebst du mehr, als mich, und fürchtest, daß dir die, Die Fremde, solchen tapfern Herrn abwendig macht.

#### Thais.

Mir bangte davor?

#### Phädria.

Run? Wovor benn bangt bir fonst?

- 85 Macht er allein Geschenke? Hast du je geseh'n, Daß meiner Liebe reicher Born sich dir verschloß? Sprich: als du sagtest, daß du dir aus Mohrenland Ein Mädchen wünschtest, ließ ich da nicht Alles steh'n, Es aufzusuchen? Den Eunuchen wolltest du,
- 90 (Nur Königinnen halten die,) ich trieb ihn auf. Für Beide zählt' ich gestern zwanzig Minen hin. Obwohl von dir verachtet, dacht' ich doch daran. Für solche Liebe solcher Dank!

#### Thais.

Nun, Phädria,

Wie gern ich auch sie hätte — und ich benke, daß 95 Es so am ersten möglich ist — so will ich doch, Dich nicht zum Feind zu haben, thun, was du verlangst.

#### Phädria.

D daß du dies Wort ehrlich und von Herzen sprächst: "Dich nicht zum Feind zu haben!" Könnt' ich glauben, daß Du's redlich meintest, Allem unterzög' ich mich!

## Parmeno.

(für jich)

100 Er wankt, er ist von Einem Wort besiegt! Wie schnell! Thais.

Ich spräche nicht von Herzen? Uch! Was hast du je Auch nur im Scherze von mir begehrt und nicht erlangt? Ich kann dich nicht einmal bewegen, daß du nur Zwei Tage zugestehst.

## Phädria.

Ja, wenn's nur zweie sind! 105 Doch — möchten's nur nicht zwanzig Tage werden!

## Thais.

Mein!

Nein! Mehr als zwei nicht, höchstens -

Phädria.

Höchstens? Genug, genug!

Thais.

Nicht mehr! Die laß mich nur erbitten!

Phädria.

Muß ich doch

Thun was du forderst!

Thais.

Habe Dank! Wie lieb' ich bich!

Phädria.

Ich geh' auf's Land. Dort plag' ich die paar Tage mich. 110 Ich bin's entschlossen: muß ja thun, was Thais will. Du, Parmeno, laß nun die Beiden holen!

Parmeno.

Gleich.

(ab.)

Phädria.

Für die zwei Tage, Thais, lebe wohl!

Thais.

Auch du,

Mein Phädria! Willst du sonst noch etwas?

Phädria.

Was ich will?

Daß du, dem Kriegsmann nahe, doch ihm ferne seist;
115 Daß du mich liebest Tag und Nacht, nach mir dich sehnst,
Bon mir allein träumst, mich erwartest, mein gedenkst,
Mein harrst in Hoffnung, mein dich freust, ganz mir gehörst,
Kurz, daß du mein Herz seieft, weil ich der Deine bin.

(ab.)

Dritte Scene.

Thais allein.

Thais.

Ich Arme! Wenig traut er mir, so scheint es fast, Urtheilt nach andern Mädchen jezt auch über mich. So weit ich selbst mich kenne, weiß ich ganz gewiß, Daß ich in keinem Worte noch falsch war und mir 5 Kein Mensch im Herzen theurer ist als Phädria. Des Mädchens wegen that ich, was ich hier gethan. Beinahe hoff' ich, daß ich ihren Bruder schon Gefunden, einen jungen Mann aus edlem Haus, Der heut zu mir zu kommen mir versprochen hat. 10 Ich will hinein, und ihn erwarten, bis er kommt.

(ab.>

# Zweiter Act.

Erste Scene.

Phädria. Parmeno.

Phädria.

Wie gesagt, laß ihr die Beiden holen!

Parmeno.

Ja.

Phädria.

Doch ganz behutsam!

Parmeno.

Gut!

Phädria.

Doch gleich!

Parmeno.

Gut!

Phädria.

Hab' ich's endlich dir genug gesagt? Varmeno.

Saha!

Du fragst, als wäre das so schwer! Könntest du doch mit so leichter Müh', als dies verloren geht, 5 Stwas finden! Phädria.

Ich bin mit verloren, was mir näher liegt. Laß dich das nicht so verdrießen!

Parmeno.

Keineswegs! Gleich führ' ich's aus.

Befiehlst bu noch was Anderes?

Phädria.

Streiche mein Geschenk heraus, so sehr du kannst, und ver= treibe von ihr

Den Nebenbuhler, fo weit bu fannst.

Parmeno.

10 Das geschieht auch ungeheißen.

Phädria.

Jezt auf's Land! Dort will ich bleiben.

Parmeno.

Mein' es auch.

Phädria.

(ichon im Abgeben begriffen)

Doch höre!

Varmeno.

Was benn?

Phädria.

Meinst du, daß ich stark genug sei, Auszuhalten, zwischenein nicht umzukehren?

Parmeno.

Du? Gewiß nicht!

Du kehrst sogleich um, oder läufst Nachts, wenn der Schlaf bich flieht, hieher.

Phädria.

Ich schaffe, bis ich müde bin, daß ich, auch ungern, schlafen muß.

#### Parmeno.

15 Dann bist du wach und matt zugleich! Das, Herr, gewinnst du. Phädria.

Nimmermehr!

Fort muß sie, diese Weichlichkeit! Ich gebe viel zu viel mir nach. Ich könnte sie nicht, thät' es Noth, drei ganze Tage missen?

#### Parmeno.

Sa!

Trei ganze lange Tage, Herr? Sieh, was du thust! Phädria.

Es bleibt dabei!

(ab.)

# 3weite Scene.

## Parmeno allein.

## Parmeno.

Welche Krankheit! Götter! Schafft die Liebe so den Menschen um,

Daß er gar nicht mehr sich gleichsieht? War boch Niemand weniger

Aufgelegt zu Faseleien, so gesezt und streng, wie der! Aber sieh, wer kommt denn dorther? Ah! Des Söldners Parasit,

5 Gnatho: bringt das Mädchen mit sich, zum Geschenk für sie. Poz Welt!

Die ist schön. Ich fürchte, da besteh' ich heut in Schande mit Meinem runzeligen Eunuchen. Thais selbst ist minder hübsch.

## Dritte Scene.

Gnatho. Parmeno. Pamphila und eine Magb als stumme Personen.

#### Gnatho.

(für nich, ohne den Parmeno gu feben)

Wie doch Ein Mensch vor dem Andern ist, o Götter! Klugund dumm!

Welch ein Abstand! Eben ward mir dieses recht auffallend flar. Heute traf ich, als ich ankam, meines Rangs und Standes Einen,

Der, wie ich, kein Knauser, auch sein Vatergut vergurgelt hatte,

5 Seh' ihn struppig, schmuzig, hager, siech, zerlumpt, verschrumpft vom Alter.

Welch ein Aufpuz! rief ich. — "All das Meine hab' ich, ach, verloren:

Wo gerieth ich hin? Die Freunde kehren alle mir den Rücken." Wie verächtlich kam mir der vor gegen mich! He, Feigster, rief ich,

Sankst du so, daß keine Hoffnung dir in dir mehr übrig bleibt?

10 Kam mit dem Gelbe der Ropf abhanden? Sieh mich an, bin gleichen Standes,

Welche Farbe, Glanz der Kleidung, welch ein stattlich Bäuchelchen!

Alles hab' ich, und doch gar nichts. Hab' ich nichts, doch fehlt mir nichts.

"Ad, ich kann nicht Späße machen, Schläg' ertragen kann ich nicht."

Wie? Du meinst, mit folden Dingen geh' es? Irrst bich straffenlang.

15 Chemals, vor fünfzig Jahren, trug dies Handwerk etwas ein. Neue Neze wirft man jezt aus: ich beschritt den Weg zuerst. Tröpfe gibt's; die wollen stets die Ersten sein: sie such' ich auf; Ihnen geb' ich nicht mich selbst zum Lachen hin; nein, ich zuerst

Romme lachend ihnen entgegen, und bewundre ihren Wiz.

20 Was sie sagen, lob' ich; nehmen sie's zurück, ich lob' es auch. Sagt man nein, vernein' ich; sagt man ja, bejah' ich; überall Stimm' ich bei: der Handel trägt uns heutzutag am meisten ein.

# Parmeno.

(für sich)

Traun, ein ganz durchtrieb'ner Schalt! Der macht die Gimpel völlig toll.

#### Gnatho.

Indeß wir also sprechend uns dem Speisemarkte nähern, 25 Läuft Alles froh zu mir heran, was Leckerbissen feil hat: Fischhändler, Köche, Fleischer, auch Wurstmacher, Fischer, denen ich

Was zugewandt in reicher und in knapper Zeit und später. Sie grüßen, laden mich zu Gast, und wünschen Glück zur Heimkehr.

Wie nun der Hungerleider mich in solchen hohen Ehren 30 Mein Brod so leicht verdienen sieht, beginnt er und beschwört mich,

Daß ich ihm erlaube, dies von mir zu lernen: und ich hieß ihn Mir folgen, daß wo möglich, wie der Philosophen Schulen Nach diesen, auch Parasiten einst Gnathoniker sich nennen.

## Parmeno.

(für fich)

Was Müßiggang und fremde Kost nicht thut!

Gnatho.

Indeß — was fäum' ich,

35 Zur Thais sie zu bringen und zu Tische sie zu laden? Doch seh' ich da den Parmeno, des Nebenbuhlers Stlaven, Betrübt vor Thais' Thure steh'n. Gut, gut! Die frieren sicher.

Den Schuft ba muß ich neden eins.

Parmeno.

(für sich)

Die meinen, Thais sei schon

Durch das Geschenk ihr Eigenthum.

Gnatho.

Den schönsten Gruß beut Gnatho

40 Dem hochverehrten Parmeno. Wie geht's?

Parmeno.

Man steht.

Guatho.

Das feh' ich.

Eprich, fiehft bu mas, bas bir misfällt?

Parmeno.

Dich.

Gnatho.

Glaub's. Doch nicht was sonst noch?

Parmeno.

Wie so?

Gnatho.

Du bist betrübt.

Parmeno.

O nein!

Gnatho.

Sei's nicht! Doch wie gefällt dir

Die Sklavin hier?

Parmeno.

Nicht übel, traun.

Gnatho.

(für sich)

Das brennt den Kerl.

Parmeno.

(für sich)

Wie täuscht er sich !

Gnatho.

Was meinst du? Wie muß dies Geschenk die Thais freu'n? Barmeno.

Das heißt: wir

45 Sind ausgethan! Doch merke dir's: in Allem herrscht der Wechsel.

Gnatho.

Sechs volle Monde, Parmeno, will ich dir Ruhe schaffen: Da rennst du mir nicht auf und ab, wachst nicht bis an den Morgen.

Mach' ich dich glücklich?

Parmeno.

Mich? Ja, ja!

Gnatho.

So dien' ich Freunden.

Parmeno.

Bravo!

Guatho.

Ich halte dich wohl auf: du denkst wo anders hinzugehen ? Varmeno.

50 Das nicht.

#### Gnatho.

So nimm bich meiner an: verschaffe bort mir Ginlag.

#### Parmeno.

Mur immer zu! Die Thure steht dir offen, da du diese bringst.

#### Gnatho.

(indem er in das haus ber Thais hineingeht)

Ruf' ich dir Jemand hier heraus?

(ab mit Pamphila und der Magd)

## Parmeno.

(für sich)

Laß nur zwei Tage schwinden! Dann sollst du, der im Glücke jezt mit Einem kleinen Finger Die Thür ausmacht, umsonst daran mit beiden Fersen pochen.

#### Gnatho.

(fommt allein gurud)

55 Du hier noch immer, Parmeno? He! Stehst du denn auf Wache,

Daß nicht vom Hauptmann ingeheim zu ihr ein Bote laufe?

## Parmeno.

Ein feiner Wiz! Dem Hauptmann muß ber wundersam gefallen. (Gnatho geht ab.)

## Parmeno.

(für sich)

Doch sieh, da kommt der jüngre Sohn von meinem Herrn. Mich wundert,

Wie der nur vom Piräeus kommt; dort steht er jezt auf Wache.

60 Da gibt es was; er läuft so schnell, und sieht sich um nach Etwas. Vierte Scene.

Charea. Parmeno.

#### Chärea.

(ohne den Parmeno gu bemerten)

Ich bin des Todes!

Weg ist das Mädchen, weg bin ich, da sie mir aus den Augen schwand!

Wo such' ich sie? Wo späh' ich nach? Wen frag' ich? Wohin wend' ich mich?

Ich weiß es nicht. Mein einziger Trost ist: wo sie sei, lang bleibt sie nicht

5 Versteckt. O Schönheit! Alle Frau'n verbann' ich jezt aus meinem Sinn.

Alltagsgesichter, die mich all' anekeln!

## Parmeno.

Auch der Zweite, sieh! Schwazt der nicht auch von Liebe was? Mein vielgeplagter alter Herr!

Und der ist so, daß, fängt er an, Das Thun des Andern, im Bergleich mit seiner Wuth, 10 Als Kinderspiel erscheinen wird.

## Charea.

Bertilgten alle Götter ihn, den Alten, der mir den Weg vertrat,

Und mich auch, daß ich stehen blieb und gar um ihn mich kümmerte! —

Sieh, Parmeno! Willfommen!

Donner, Bublius Terentius.

Parmeno.

Was so traurig? Was so aufgeregt?

Wo kommst du her?

Charca.

Id? Wahrlich, ich weiß nicht woher und nicht wohin. 15 So ganz vergaß ich mich.

Parmeno.

Wie so?

Charea.

Ich bin verliebt.

Parmeno.

216!

Charea.

Parmeno, jezt zeige, welch ein Mann du bist. Du weißt noch, oft versprachst du mir, wenn ich des Vaters-Speiseschrank

Dir heinstlich in dein Kämmerlein zuschleppte: "Chärea, suche dir Ein Liebchen nur, dann sollst du seh'n, was ich dabei dir nüzen kann."

Parmeno.

20 Geh, Märrchen!

Charea.

Nun, das sagtest du; jezt halte mir, was du versprachst;. Und wohl verdient's die Sache, daß du deine Kraft zusammen=nimmst.

Kein Mädchen ist's, wie unsre hier, wo fort und fort die Mutter ruft:

"Herab die Schultern! Festgeschnürt die Brüste, daß man schlanker wird!"

Ist Eine wohlbeleibt, so heißt's: "den Fechter sezt auf schmale Rost!"

25 Wie voll auch die Natur, man macht sie binsengleich durch lauter Kunst.

Drum liebt man sie.

Parmeno.

Und nun - die Deine?

Charea.

So was sah man nie!

Parmeno.

Poz Welt!

Charea.

Die Farbe der Natur, voll Saft und Kraft.

Parmeno.

3hr Alter?

Charea.

Sechzehn Jahre.

Parmeno.

Die Blüte felbst!

Charea.

Die schaffe mir, sei's durch Gewalt, sei's heimlich, sei's Durch Bitten: mir ist Alles gleich, wosern sie nur die Meine wird.

Parmeno.

30 Run, wem gehört fie?

Charea.

Weiß es nicht.

Barmeno.

Woher?

Chärea.

Auch nicht.

Parmeno.

Wo wohnt sie denn?

Charea.

Auch dieses nicht.

Parmeno.

Wo sahst du sie?

Charea.

Auf dem Wege.

Parmeno.

Wie verlorst du sie?

Charea.

Das war's, warum ich, als ich kam, voll Aerger war. Wohl gibt es keinen Menschen, dem so sehr wie mir, Wenn ihm das Glück winkt, Alles sich entgegenstemmt. 35 Verdammter Streich! Ich Armer!

Varmene.

Nun, was war's?

Charea.

Du fennst

Des Vaters Freund und Vetter, Archidemides?

Parmeno.

Ja.

Chärea.

Wie ich ihr nachschleiche, tommt mir ber baher.

Parmeno.

Recht unbequem!

Chärea.

Nein, nein! Ein wahres Unglück war's.

Denn "unbequem" fagt viel zu wenig, Parmeno.

40 Ich kann beschwören, daß ich ihn in den lezten sechs, Ja sieben Monden nie geseh'n, als eben jezt, Wo ich es gar nicht wünschte, gar nicht brauchte. Ha! Geht das mit rechten Dingen zu? Sprich!

Parmeno.

Nimmermehr!

### Charea.

Aus weiter Ferne läuft er gleich auf mich baher,

45 Gefrümmt, mit hängenden Lippen, zitternd, keuchend. "He, He! Warte, Chärea," ruft er, und — ich bleibe steh'n. "Du solltest mir — "Sprich! "Morgen muß ich vor Gericht." Nun? — "Sag' es deinem Bater ja, damit er nicht Vergißt, als Beistand frühe mir zur Hand zu sein."

50 Dies Schwazen währt 'ne Stunde. "Willst du sonst was?"

Ich eile weiter. Als ich nach dem Mädchen sah, Da hatte sie sich eben hierher umgewandt In unsre Straße.

## Parmeno.

(für sich)

Sicher meint er jene, die

Der Thais geschenkt ward.

Charea.

Als ich herkam, war sie weg.

Parmeno.

55 Es gingen andere Leute mit dem Mädchen noch?

Chärea.

Ein Parasit und eine Magt.

Varmeno.

Sie ist es, ja! -

Gib's auf! Es ift vorüber.

Charea.

Du hast Andres vor.

Parmeno.

Mein, g'rade bas.

Charea.

Du kennst sie? Hast du sie geseh'n?

Parmeno.

Ich kenne sie, ich sah sie, weiß, wohin sie kam.

Charea.

60 Mein Parmeno, du kennst sie? Weißt du, wo sie ist? Varmeno.

Hierher ward sie zur Hetare Thais als Geschenk gebracht.

Charea.

Wer vermag solch groß Geschenk zu geben?

Parmeno.

Thraso, der Soldat,

Phädria's Rival.

Charca.

Da hat mein Bruder einen schweren Stand.

Parmeno.

Wenn du wüßtest, welch Geschent er bem Geschent ent=

65 Sprächst du doppelt so.

Charea.

Und welches?

Parmeno.

Einen Eunuchen.

Chärea.

Götter! Wie?

Jenes Scheufal, bas er gestern kaufte? Jenes alte Weib? Parmeno.

Eben ben.

Charca.

Man wirft ihn sicher sammt dem Geschenk zur Thür hinaus. Doch daß Thais uns so nah wohnt, wußt' ich nicht.

Parmeno.

Seit furzem erft.

Charea.

Welch ein Unstern, daß ich nie noch sie geseh'n! Ei, sage mir: 70 Ift sie benn so schön?

Parmeno.

Gewiß.

Charca.

Doch gegen Unfre?

Parmeno.

Rein Bergleich.

Charea.

Bitte, Lieber: mache, baf fie mein wird.

Parmeno.

Will mir alle Mühe

Geben, will dir helfen. Haft du fonst noch was?

(will gehen.)

Charca.

Wohin?

Parmeno.

Nach Haus;

Will zur Thais die Sklaven bringen, wie dein Bruder mir befahl.

Chärea.

Ach, wie ist der Eunuch so glücklich, daß er kommt in dieses Haus!

Parmeno.

75 Wie so?

#### Charea.

Du fragst? Die reizende Mitstlavin darf er stets um sich Im Hause sehen, spricht mit ihr, wohnt unter Einem Dachmit ihr;

Zuweilen ist er auch mit ihr, und schläft in ihrer Nähe wohl.

Barmeno.

Was meinft bu, wenn du ber Beglüdte würdeft?

Charca.

Wie das, Parmeno?

Sprich!

Varmeno.

Biehe feine Rleider an.

Charea.

Die Kleiber? Und mas weiter bann?

Varmeno.

80 Ich bringe bich statt seiner hin —

Charea.

Gut.

Parmeno.

Gebe bich für ihn aus -

Charea.

Uh!

## Parmeno.

Und alle Freuden wären dein, die du dem Andern zugedacht: Du speistest mit ihr, wärst um sie, du schäfertest, berührtest sie, Du schliefst in ihrer Nähe, da kein Mensch in Thais' Haus dich kennt.

Auch seh'n sie nach Alter und Gestalt bich leicht für einen Eunuchen an.

Charea.

85 Schön, Parmeno: der beste Rath, den je ein Mensch gegeben hat!

In's Haus jezt! Ziehe mich an! Dann fort, und bringe mich hin, so schnell du kannst!

Parmeno.

Gemach! Ich trieb nur Scherz.

Charea.

Du Schwäzer!

(er will ihn mit fich fortziehen)

Parmeno.

(widerstrebend)

Weh mir! Was hab' ich gethan? Wo drängst du mich hin? Du wirfst mich noch zu Boden! Laß mich, sag' ich dir!

Chärea.

(ihn fortstoßend)

Vorwärts!

Parmeno.

Im Ernst?

Charea.

Es bleibt dabei.

Parmeno.

Du spielst ein fehr gewagtes Spiel.

Charea.

90 Gewiß nicht. Fort!

Parmeno.

3ch aber muß die Suppe bann auseffen.

Chärea.

Pah!

Parmeno.

Es ist ein Frevel!

### Charca.

Frevel wär's, wenn ich in einer Dirne Haus Hingeh' und diesen Hexen, die mit uns und unfrer Jugend nur

Ihr Spiel getrieben, fort und fort in jeder Art uns marterten, Dies jezt vergelte, wenn ich so sie täusche, wie sie uns getäuscht?

95 Wär's edler etwa, wollt' ich gar dem Vater eine Nase dreh'n? Das dürfte tadeln, wer es hört; den Dirnen ist ihr Recht gescheh'n.

### Parmeno.

Nun, muß es einmal fein, so sei's! Nur schiebe nachher nicht die Schuld

Auf mich.

Charea.

Gewiß nicht.

Parmeno.

Du befiehlst's?

Charea.

Ich will's, befehl's und zwinge dich.

Ich werde stets einsteh'n bafür. Komm jezt!

Parmeno.

(im Abgehen)

Ihr Götter, segnet es!

# Dritter Act.

Erste Scene.

Thrafo. Gnatho. Bald hernach Parmeno.

Thraso.

Und Thais also fagt mir schönen Dank dafür? Gnatho.

Den schönsten.

Thraso. Wirklich? Freut es sie?

Gnatho.

Nicht das Geschenk So sehr als weil du's gabest. Das ist ein Triumph Für sie.

Parmeno.

(tritt aus dem Sause, ohne von den Andern bemerkt zu werden, und bleibt im Sintergrunde)

Ich muß boch sehen, ob's Zeit ist, um sie 5 Zu bringen. Doch — ber Hauptmann!

Thraso.

Ja, mir ist es so

Gegeben: Alles, mas ich thue, findet Dank.

Gnatho.

Das merkt' ich lange.

### Thrajo.

Selbst der König sprach mir stets Den höchsten Dank aus, was er nie bei Andern that.

### Gnatho.

Ruhm, den sich Andre mühevoll erwerben, trägt 10 Auf sich hinüber durch ein Wort, wer wizig ist, Wie du.

Thraso.

Gewiß.

Gnatho.

Du warst bes Königs -

Thraso.

Allerdings.

Gnatho.

Augapfel.

Thraso.

Recht! Sein ganzes Heer vertraut' er mir, Die Blane —

### Gnatho.

(mit verftelltem Erftaunen)

Wunder!

## Thraso.

War er dann der Menschen satt, Ward ihm die Arbeit lästig, und er wollte sich

15 Ausruh'n, um, so zu sagen, sich — bu weißt —

Gnatho.

Um sich

Den Jammer aus ber Seele wegzuspei'n.

Thraso.

Du hast's:

Dann zog er mich zu Tifche, mich allein.

Gnatho.

Der Daus!

Wie fein er wählt, ber König!

Thraso.

Das ist seine Art:

Ein Mann für wenig Leute!

Gnatho.

Rein, für Reinen, wenn

20 Er dich allein hat.

Thraso.

Alle waren voller Neid

Und bissen heimlich; aber mich schiert's keinen Deut. Sie plazten fast vor Neid, besonders Einer, der Sein Oberst bei den indischen Elephanten war.

Wie der's zu bunt mir machte, rief ich: "Strato, he! 25 Bist du so grimmig, weil du Bestien kommandirst?"

Gnatho.

Bei meiner Seele, wizig, fein! Poz Wetter! Ja, Den stachst du tüchtig: aber er —?

Thraso.

War gleich verstummt.

Guatho.

Wie konnt' er anders?

Parmeno.

(für sich)

Himmel! Welch armseliger,

Elender Tropf! Und da der Schuft!

Thraso.

Doch, Gnatho, bas -

30 Wie ich den Rhodier packte bei dem Gastgebot — Erzählt' ich dir's noch nicht?

Gnatho.

Noch nie. Ich bitt', erzähl's-

(bei Geite)

Ich hört' es mehr als tausendmal.

Thrajo.

Der Rhodier,

Ein junges Bürschichen, war mit mir bei'm Gastgebot: Ich hatt' ein Dirnchen mit. Mit diesem tändelt er,

35 Und spottet mein. "Was, Unverschämter?" rief ich: "Was? Du, felbst ein Hase, jagst nach zartem Fleisch?"

Gnatho.

(lachend)

Ha ha!

Thraso.

Was sagst du?

Gnatho.

Wizig! Röstlich! Unvergleichlich fein! War dieses Wizwort denn von dir? Ich hielt's für alt.

Thraso.

Du kennst es?

Gnatho.

Längst: als ein's ber besten.

Thraso.

Es ist von mir-

Guatho.

40 Mich dauert der Junge, daß du so ihn abgeführt. Er meint' es nicht so bose, war aus gutem Haus —

Parmeno. (für fich)

Daß bich ber Geier!

Gnatho.

Wie benahm er sich?

Thraso.

Er war

Bernichtet. Alle wollten sich todtlachen: kurz, Der Schrecken Aller war ich nun.

Guatho.

Mit vollem Recht.

Thraso.

45 Doch foll ich wohl bei Thais mich entschuldigen? Sie meinte boch, ich liebe die.

Guatho.

Nichts weniger.

Rein, mache sie noch eifersüchtiger.

Thraso.

Wie?

Gnatho.

Du fragst? —

Berftehst du? Wenn sie Phädria's einmal erwähnt, Ihn lobt, du weißt, wie das dich ärgert.

Thraso.

Allerdings.

Gnatho.

50 Um dich davor zu schüzen, gibt's Ein Mittel nur. Sobald sie Phädria dir nennt, so nennst du gleich Die Pamphila. Dann, wenn sie sagt: laß uns einmal Den Phädria zu Tische laden, sagst du: laß Zum Singen Pamphila rufen. Lobt sie Phädria's

55 Schönheit, so lobst du Pamphila's. Mit Einem Wort: Bergilt ihr Gleiches mit Gleichem; das greift ihr an's Herz-

Thraso.

Wenn sie mich liebte, wäre das wohl angebracht.

### Gnatho.

Da sie von dir Geschenke hofft und gerne nimmt, So liebt sie dich schon lange; so wird's leicht für dich, 60 Ihr wehzuthun. Sie fürchtet, was sie jezt genießt, Das zieht sich einmal, wenn du zürnst, wo andershin.

### Thraso.

Ganz recht! Ich kam auf diesen Einfall wirklich nicht.

#### Ginatho.

Ach, Spaß! Du hast's nur nicht bedacht: sonst hättest du Leicht ebendas gefunden und viel Bess'res noch.

## Zweite Scene.

Thais. Thraso. Gnatho. Später mit Parmeno vortretend Charea in ber Kleidung eines Cunuchen und die Mohrin; zulezt Pythias und Dienerinnen ber Thais.

## Thais.

(für fich)

Mir war's, ich hörte den Soldaten eben. Ah! Er felbst!

(zu Thraso)

Willkommen, Thraso!

### Thraso.

Meine Thais, ach!

Mein Schaz, wie geht es? Hast du mich ein Bischen lieb Der Lautenspielerin wegen?

### Parmeno.

(für fich)

Ei, wie artig! Welch

5 Ein schöner Eingang!

Thais.

Ungemein, wie du's verdienst.

Gnatho.

So kommt zu Tisch! Was fäumst bu?

Parmeno.

(für sich)

Nun, die frochen wohl

Aus Einer Schale!

Thais.

Wenn's beliebt: ich bin bereit.

Parmeno.

(für sich)

Ich trete näher, stelle mich, als fäm' ich erst.

(zu Thais)

Du willst wohin geh'n, Thais?

Thais.

Ah, du, Parmeno?

10 Du trafst es; heute geh' ich.

Parmeno.

Wohin?

Thais.

(leife, auf Thrafo deutend)

Wie? Siehst du's nicht?

Parmeno.

(leife zu Thais)

Ich feh' es, und mich ärgert's.

(laut)

Wenn du willst, so sind

Hier Phädria's Geschenke.

Thraso.

Run? Was geh'n wir nicht?

Parmeno.

(zu Thraso)

Erlaube, bitt' ich, daß man ihr mit deiner Gunst Geschenke bringen, ihr sich nah'n, sie sprechen darf.

Donner, Bublius Terentius.

### Thraso.

15 Das mögen schöne Geschenke sein, nicht unsern gleich! Parmeno.

Es wird sich zeigen.

(ruft in's Haus)

Bringt die Beiden schnell heraus,

Von welchen ich euch sagte.

(die Mohrin tritt heraus)

Be! Romm bu baher.

Weit aus bem Mohrenland ist bie.

Thrafo. (geringschäzig)

Drei Minen werth.

Gnatho.

Raum!

Parmeno.

Dorus, he! Wo stedst du?

(Charea ericheint als Gunuch. Bu Thais:)

Sieh, ber Eunuch für bich !

20 Wie wohlgebildet von Gestalt! Wie jugendlich!

Thais.

Bei'm himmel, hubsch!

Parmeno.

Ei, Gnatho, mas sagst du dazu?

Run? Haft du mas zu tadeln? Oder, Thraso, du?

Sie schweigen: Lob's genug!

(zu Thais)

Bruf' ihn in Wiffenschaft,

In Ringerkünsten, in Musik: in Allem, was

25 Ein freier Jüngling wiffen muß, ift er bewährt.

Thraso.

Den Eunuchen möcht' ich, war' es Noth, auch nüchtern wohl -!

#### Varmeno.

Und der das fendet, fordert nicht, daß du für ihn Nur lebst und Andern, ihm zulieb, die Thüre sperrst, Schwazt nicht von Schlachten, prahlt mit seinen Narben nicht, 30 Und fällt dir nie beschwerlich, was ein Gewisser thut. Nein, wenn es dir nicht lästig, wenn du's wünschest, wenn Sich's schickt, genügt's ihm, wenn er eingelassen wird.

### Thraso.

Der Sklave muß bei einem armen Schlucker fein, Das fieht man.

### Gnatho.

Ja, kein Mensch, der einen Anderen 35 Bezahlen könnte, litte solchen Wicht um sich!

### Parmeno.

(zu Gnatho)

Du schweige! Bist boch unter dem gemeinsten Troß. Wer dem

(auf Thraso deutend)

zu schmeicheln über sich gewinnen kann, Der holte, traun, sein Futter aus der Flamme selbst.

### Thraso.

(zu Thais)

Wir geh'n?

### Thais.

Die führ' ich erst hinein und ordne, was
40 Geschehen soll; dann komm' ich unverweilt zurück.
(ab mit Charea und der Mohrin.)

Thraso.

Ich gehe.

(zu Gnatho)

Du erwarte sie!

Parmeno.

Wie pagt sich's auch:

Feldherr und Liebste Urm in Urm am hellen Tag!

Thraso.

Wozu mit dir viel Worte? Du bist wie dein Herr.

(Parmeno ab.)

Gnatho.

(lachend)

Ha ha!

Thraso.

Was lachst du?

Gnatho.

Ueber das, was du gesagt; 45 Auch fiel mir ein, wie du den Rhodier heimgeschickt.

Doch Thais kommt.

Thraso.

Boran du! Mache bort im Saus

Anstalt.

Gnatho.

Es soll geschehen!

(ab.)

Thais.

(zu Pythias, mit welcher fie in Begleitung anderer Magte aus tem Sause kommt) Bore, Bythias,

Und merk' es wohl: wenn Chremes unterdessen kommt, So bitt' ihn wieder zu kommen. Ist's ihm unbequem, 50 So bleib' er; kann er bieses nicht, führ' ihn zu mir.

Pythias.

Es wird gescheh'n.

Thais.

Was wollt' ich sonst noch sagen? Ja, Ja! Nehmt das junge Mädchen mir doch hübsch in Acht, Und bleibt zu Hause. Thraso.

Geh'n wir nun!

Thais.

(zu ben Dienerinnen)

Ihr, folget mir!

## Dritte Scene.

### Chremes.

Fürwahr, je mehr ich's überlege, glaub' ich fest: Bei dieser Thais komm' ich doch noch übel weg. So listig rüttelt sie an mir, bringt mich herum. Schon als sie mich zum erstenmale rufen ließ —

- 5 Fragt Einer: "was haft du mit der?" Ich kannte sie nicht. Wie ich hinkam, fand sie einen Vorwand, daß ich blieb. "Sie habe geopfert, wolle jezt was Wichtiges Mit mir verhandeln." Damals hatt' ich gleich Verdacht, Dahinter stecke Trug. Sie sezt sich neben mich,
- 10 Ward ganz vertraulich, führte das Gespräch, und als Es stockte, sing sie wieder an: wie lange schon Mein Bater todt sei. "Lange schon," erwiedert' ich. Ob ich ein Gut auf Sunium hätte? Wie weit vom Meer? Ich glaube, sie hat Lust dazu, und hofft vielleicht
- 15 Mir's abzuloden. Endlich noch: ob mir von dort Nicht eine kleine Schwester einst verschwunden sei? Wer bei dem Kind gewesen, was es angehabt, Als es von uns verschwunden? Ob Jemand es noch Erkennen könnte? — Wozu soll das Fragen sein?
- 20 Sie will gewiß frech, wie sie einmal ist sich selbst Für jenes Kind ausgeben, das verloren ging. Doch dieses hat nicht über sechzehn Jahre, wenn's

Noch lebt, und älter, als ich felbst, ist Thais ja. Jezt schickt sie wieder, bittet, daß ich komme: nun, 25 Sie sage, was sie vorhat, oder lasse sie mich ungeschoren! Denn fürwahr, ich komme nicht Zum drittenmale.

(er flopft an die Sausthure ber Thais) Holla! He!

Pythias.

(von innen)

Wer klopft?

Chremes.

Ich bin's,

Der Chremes.

Vierte Scene.

Chremes. Pythias.

Pythias.

(heraustretenb)

Allerliebstes Männchen!

Chremes.

(für sich)

Sagt' ich's nicht?

Man stellt mir nach!

Pythias.

Inständig bittet Thais dich,

Doch morgen wieder zu kommen.

Chremes.

Was? Ich muß auf's Land.

Pythias.

O thu's.

Chremes.

Ich kann nicht.

Puthias.

Mun, fo bleibe hier bei uns,

5 Bis Thais heimkommt.

Chremes.

Mimmerbar!

Phthias. (liebkofend)

Warum, mein Kind?

Chremes.

Beh fort zum Beier!

Pythias.

Wenn du denn nicht anders willst,

So gehe bort hinüber, wo sie ift.

Chremes.

Es sei!

Pythias.

Auf, Dorias, führ' ihn ungefäumt zu Thraso hin. (Pothias ab in's haus, Chremes mit der herausgekommenen Dorias zu Thraso.)

## Fünfte Scene.

### Antipho.

Wir jungen Bursche kamen im Piräeus gestern überein, Am heutigen Tag ein Pikenik zu halten. Die Besorgung siel Dem Chärea zu; man gab sein Pfand; bestimmt ward Ort und Stunde.

Um ist die Stunde, Nichts bereit am festgesezten Orte; 5 Und Chärea läßt sich nirgend seh'n. Was soll ich davon denken?

Jezt schickten mich die Andern ab, ihn aufzusuchen: muß boch seh'n,

Ob er baheim ist. Aber wer kommt hier aus Thais Hause? Ist er es? Ober nicht? Er ist's! Welch Ausseh'n! Welcher Aufzug!

Welch Ungethüm! Kann nicht genug mich wundern, kann'snicht fassen.

10 Doch was es sei, ich will von fern hier lauschen, was darauswird.

(geht bei Scite.)

## Sechste Scene.

Charea (in ber Kleibung eines Eunuchen aus bem Sause stürzenb). Untipho.

### Charea.

(indem er fich ichuchtern umfieht)

Ist hier Jemand? — Niemand. — Kommt nicht Jemand hinter mir? — Kein Mensch.

Nun, so darf ich meine Lust ausbrechen lassen! Jupiter! Jezt hätt' ich nichts dawider, wenn Jemand mich tödten wollte,

Daß mir das Leben diese Lust durch keinen Kummer trübte! 5 Doch will denn kein Reugieriger jezt in den Wurf mir kommen, Der mich verfolgt auf jedem Schritt, mit Fragen quält bis auf den Tod?

"Warum ich so frohlocke, woher ich komme, wohin ich wolle, woher

Ich genommen das Kleid, — auf was ich erpicht, ob ich gescheidt sei oder toll?"

## Antipho.

Ich will zu ihm, mir diefen Dank nach seinem Wunsch ver-

10 Ei, Chärea, was frohlockst du so? Was soll das Kleid? Was freust du dich?

Was haft du vor? Du bist doch noch gescheidt? Was starrst du so mich an?

Was schweigst du?

Charea.

Ha, du Sonntagskind! Mein Bester, sei willkommen! Ich möchte keinen Menschen auf der Welt jezt lieber seh'n als dich.

Antipho.

Ich bitte, sage mir, was es ist.

Charea.

Nein, ich beschwöre dich, vernimm!

15 Das Mädchen, das mein Bruder liebt, du fennst es?

Antipho.

Ja; die Thais doch?

Charea.

Dieselbe.

Antipho.

Wohl entsinn' ich mich.

Chärea.

The ward ein Mädchen heut geschenkt. Was soll ich ihre Reize die lobpreisend schildern, Antipho? Du kennst mich, weißt, wie gut ich auf Schönheiten mich verstehe. Nun:

Die traf mein Herz.

Antipho.

Ei!

Charea.

Sähst du sie, du gäbest ihr den ersten Preis. 20 Kurz, ich verliebte mich in sie. Zufällig fand sich ein Eunuch

In unserm Hause, den mein Bruder jüngst für Thais an-

Und noch nicht übergeben. Da rieth mir mein Stlave, Parmeno,

Etwas; ich griff es auf.

Antipho.

Und was?

Charea.

Du hörst es eher, wenn du schweigst: Daß ich die Kleidung tauscht' und mich statt seiner dorthin führen ließ.

Antipho.

25 Wie? Statt bes Eunuchen?

Charea.

Ja.

Antipho.

Und welchen Vortheil hofftest du davon?

Charea.

Du fragst? Sie seh'n, sie hören, um die Herzgeliebte sein, o Freund,

Das lohnte sich der Mühe doch! — Man brachte mich zu Thais hin.

Sie nimmt mich augenblicklich an, führt mich vergnügt in's Saus hinein,

Empfiehlt bas Mädchen -

Antipho.

Wem? Dir?

Charea.

Mir.

Antipho.

Da war fie wohl in sichrer But!

#### Charea.

30 Ich solle keinen Mann zu ihr einlassen, nicht weggeh'n, allein Mit ihr allein im innern Haus verzieh'n. Ich nicke zu, verschämt

Bur Erbe blidend.

Antipho.

Armer Schelm!

### Charea.

Ich, fagt sie, gehe fort — zu Gast.

Sie nimmt die Mägde mit; ein paar neu angenommene Mädchen läßt

Sie zur Bedienung ihr zurück; die rüsten gleich ein Bad für sie. 35 Zur Eile mahn' ich. Wie das Bad bereitet wird, sizt jene drin Im Zimmer und beschaut ein Bild, worauf gemalt war, wie pordem

Zeus einen goldnen Regen in den Schooß der Danae fallen ließ. Auch ich begann es anzuschau'n, und weil es war ein ähnlich Spiel,

Das jener ehmals schon gespielt, so freute sich mein Herz noch mehr,

40 Daß sich ein Gott in Gold gehüllt, und heimlich in ein fremdes Haus

Geschlichen durch das Regenloch, und einer Dirne Sinn berückt. Und welcher Gott? Vor dessen Donner des Himmels höchste Zinne bebt!

Und ich, ein Menschlein, sollte das nicht thun? O wohl, ich thu's, und gern!

Indeß ich noch dies denke, ruft man ihr, in's Bad zu gehen. 45 Sie geht, sie badet, kommt zurück; dann bringt man sie zu Bette. Ich harre, was man mir befiehlt. Kommt Eine, fagt: "he, Dorus!

Da nimm den Fächer, fächl' ihr so ein wenig zu: wir baden. Wenn wir gebadet, kannst du's auch." Ich nahm ihn finster= blickend.

### Untipho.

Da hätt' ich doch dein frech Gesicht gar gerne sehen mögen, 50 Wie du dich ausnahmst, in der Hand den Fächer, langer Esel!

### Charea.

Raum war's gesagt, so stürzen sie sich all' hinaus zur Thure. Sie geh'n in's Bad, sie toben, schrei'n, wie immer, wenn die Herrschaft

Fort ist. Indessen schläft das Mädchen ein. Ich schiele heimlich

So durch den Fächer hin nach ihr; ich sehe mich auch sonst um, 55 Ob Alles sicher. Als ich das sah, schob ich vor den Riegel —

Untipho.

Was bann?

Charea.

Dann? Gimpel!

Antipho.

Ja, ich bin's.

Charea.

3ch follte folden Glücksfall,

Der mir so schön, so kurz, erwünscht und unverhofft sich barbot, Berloren geben? War ich bann nicht wirklich, was ich vorgab?

## Antipho.

Wahrhaftig, du hast Recht. Indeß was ward aus unserm Mahle?

Charea.

60 Das ist bestellt.

Antipho.

Brav! Wo? Daheim?

Charea.

Bei'm Freigelass'nen Discus.

Antipho.

Sehr weit!

Charea.

Um so viel schneller lag uns eilen!

Antipho.

Tausche die Kleider!

Chärea.

Wo? Weh mir! Denn von Hause bin ich jezt verbannt; ich fürchte,

Mein Bruder möchte drinnen sein; auch ist bereits der Vater Vom Lande wohl zurückgekehrt.

Antipho.

So komm mit mir nach Hause;

65 Da kannst du wechseln; ist es doch am nächsten.

Charea.

Wohl gesprochen!

So komm; ich will zugleich daselbst mit dir zu Rathe gehen, Wie ich des Mädchens ferner noch Herr werden kann.

Antipho.

Es sei so! (Beide ab.)

## Vierter Act.

## Erste Scene.

Dorias kommt aus dem Hause des Thraso zurück, wohin sie dem Chremes zur Thais geführt hat.

#### Dorias.

Bei den Göttern, wie ich ihn gesehen, fürcht' ich Arme wirklich,. Daß der Tollkopf heute Lärm macht oder Thais gar mißhandelt. Denn wie der junge Chremes kam, des Mädchens Bruder, bittet sie

Den Soldaten, ihn hereinzulassen. Der, alsbald ergrimmend, 5 Wagt es doch nicht, nein zu sagen. Thais drängt dann, ihn zu laden.

Dieses that sie, ihn zu halten; benn um ihm bas, was sie wünschte,

Von der Schwester mitzutheilen, dazu war jezt nicht die Zeit. Verdrießlich lud er ihn; er blieb. Sie fängt mit ihm zu plaudern an.

Der Soldat meint, ein Rival sei vor das Aug' ihm hingesezt, 10 Will auch ihr nun wehe thun, ruft: Junge, hol' uns Pamphila, Daß sie hier uns unterhalte. "Nimmermehr darf die zum Mahl,"

Tobte Thais. Der Soldat besteht darauf; nun sezt es Zank.

Sie indeß nimmt heimlich ihr Geschmeibe, gibt mir's heim= zutragen.

Dies beweist, sie wird sich aus dem Staube machen, wann sie kann.

(geht ab in's Saus.)

## Zweite Scene.

Phädria, ber vom Lande schon wieder zurückgekehrt ift.

### Phädria.

Nach unserm Landhof gehend, sann ich unterwegs, Wie's geht, wenn Einem etwas auf dem Herzen drückt, Auf dies und das und wieder das, und Alles ward Mir immer schwärzer. Kurz, in solchen Gedanken ging 5 Ich unvermerkt am Gut vorbei. Schon war ich weit, Da merkt' ich's. Uebellaunig kehr' ich wieder um. Gerad' am Seitenwege blieb ich skeh'n — begann Bei mir zu denken: Himmel, soll ich ohne sie Zwei Tage hier sein, ganz allein? Nun, was verschlägt's? Oar nichts. Wie? Nichts? Wenn ich sie nicht berühren darf, So darf ich sie doch seh'n — Ist jenes mir verwehrt, Doch dieses nicht — Auch nur von ferne lieben, ist Doch etwas noch! — So ging ich wissentlich vorbei. — Doch was kommt Pythias plözlich so verstört heraus?

## Dritte Scene.

Phädria. Phthias. Nachher Dorias.

### Pythias.

Ha! Wo find' ich den verruchten Wicht? Wo such' ich ihn, ich Arme?
Solch verwegne, freche That zu wagen! Weh!

Phädria.

Was foll bas heißen?

Pythias.

Hat der Bube doch, nachdem er sie migbraucht, der Armen noch Das ganze Kleid zerrissen, ihr sogar die Haare noch zerzaust!

Phädria.

5 Ah!

Pythias.

Wenn ich ihn jezt hätte — Gott! — Wie wollt' ich ihm mit den Nägeln gleich in's Auge fliegen, bem giftigen Hund!

Phädria.

Im Hause ging, indeß ich fort war, sicher etwas Arges vor. Ich rebe sie an!

(zu Pythias)

Was foll die Haft? Was ist's? Wen suchst du, Phthias?

Phthias.

Ach, Phädria! Wen ich suche? Geh mit deinen feinen Geschenken, wo

10 Du hingehörst!

Phädria.

Was willst du nur?

Pythias.

Du fragst noch? Was hat der Eunuch, den du geschickt, uns angestellt!

Entehrt die Jungfrau, die der Ariegsmann meiner Herrin schenkte!

Phädria.

Was?

Pythias.

Weh mir!

Phädria.

Du bist berauscht.

Puthias.

D wären's alle meine Feinde fo!

Dorias.

(herauskommend)

D Götter! Meine Pythias! Was war denn das für ein Ungethüm?

Phädria.

15 Du rafest! Wie kann ein Eunuch bies thun?

Pythias.

Ich weiß nicht, was er ist:

Was er gethan, liegt offen ba.

Das Mädchen weint, und fragt man sie warum, so sagt sie's nicht vor Scham.

Der saubre lose Vogel läßt sich nirgend seh'n. Mir ahnt sogar,

Er ließ zum Abschied irgendwas mitgeh'n.

Phädria.

Gewaltig wundert's mich, 20 Wohin der Schwächling weiter sich verlaufen hat. Er muß zurück

In unser Haus sein.

Puthias.

Lieber, sieh doch einmal nach!

Phädria.

Du hörst es gleich.

Dorias.

Ach, solch verruchte Frevelthat, Kind, hab' ich nie auch nur gehört!

Donner, Publius Terentius.

Ich habe wohl gehört, sie sei'n unmäßig auf die Frau'n erpicht,

Vermögen aber nichts; indeß an so was hätt' ich nie gedacht; 25 Ich hätte sonst ihn eingesperrt, ihm nicht das Mädchen anvertraut.

## Vierte Scene.

Phädria kommt mit bem Eunuchen Dorus zurud. Pythias. Dorias.

### Phädria.

(indem er den Dorus herauszerrt) Heraus zur Thüre, frecher Wicht! Du sträubst dich noch, Ausreißer? Kamst mich theuer zu steh'n! Fort!

Dorns.

Gnade!

### Phädria.

Ha!

Da sieh nur, wie der Galgenstrick das Maul verzerrt! Was läufst du wieder heim? Was kleidest du dich um? 5 Mensch, rede! — Säumt' ich nur ein Bischen, Pythias, Er wär' entronnen; war ja schon halb auf der Flucht.

Pythias.

Du hast ben Burschen?

Phädria. Und wie sollt' ich nicht?

Pythias.

O schön!

Dorias.

Ja wahrlich, schön!

Wo stedt er?

Phädria.

Fragft bu? Giehft bu nicht?

Pythias.

Seh'n soll ich? Wen? Ich bitte.

Phädria.

(auf Dorus zeigend)

Den!

Puthias.

Wer ist der Mensch?

Phädria.

10 Den man zu euch heut brachte.

Phthias.

Den hier, Phädria,

Sat Rein's von uns mit seinen Augen je geseh'n.

Phädria.

Wie? Nicht gesehen?

Pythias.

Glaubst bu benn, bas mare ber,

Der uns gebracht ward?

Phädria.

Keinen Andern hatt' ich ja.

Pythias.

Ach, wie verglichst du diesen mit dem Andern! Der 15 War schön von Ausseh'n, wohlgebaut.

Phädria.

So schien er auch

Vorher, so lang das bunte Kleid ihn schmückte. Fezt Dünkt er dir häßlich, weil er's ausgezogen hat.

Ich bitte, schweig! Als wäre der Unterschied so klein! Ein junger Mensch ward heut in unser Haus gebracht; 20 Den möchtest du wohl gerne sehen, Phädria! Da dieser ist ein welker, schlummertrunkner Greis,

Grau wie ein Wiefel.

Phädria.

Welch Gewäsche das! Du bringst Mich soweit, daß ich selbst nicht weiß, was ich gekauft.

(zu Dorus)

Du! Sab' ich bich gekauft?

Dorus.

Ja.

Pythias.

Laß ihn jezt auch mir

25 Antworten.

Phädria.

Frage!

Buthias.

Ramft bu heut in unfer Saus?

Er schüttelt! — Doch ber Andre kam, von Parmeno Gebracht, ein Sechzehnjähriger.

Phädria.

(ju Dorus)

Erst erkläre mir:

Woher die Kleidung, die du hier anhast? Du schweigst? Unhold, du willst nicht reden?

Dorus.

(ftockend)

Da — fam — Charea —

Phädria.

30 Mein Bruder?

Dorus.

Ja.

Phädria.

Wann?

Dorus.

Seute.

Phädria.

Wie lang?

Dorns.

Cben erft.

Phädria.

Mit wem?

Dorus.

Mit Parmeno.

Phädria.

Kanntest du ihn früher schon?

Dorns.

Rein, hörte nie ihn nennen.

Phädria.

Woher wußtest du,

Es sei mein Bruder?

Dorns.

Parmeno behauptete,

Er fei's: ber gab mir biefes Rleid.

Phädria.

(für sich)

Verdammt!

Dorns.

Er selbst

35 Zog meines an; bann gingen Beide zusammen fort.

(ju Phadria)

Glaubst du denn jezt endlich, daß ich nüchtern bin, dich nicht belog?

Wird bir's endlich flar, das Mädchen litt Gewalt? Phädrig.

Sa, Beftie!

Glaubst du, was der schwazte?

Pythias.

Was ihm glauben? Wo die Sache fpricht?

Phädria.

(leife gu Dorus)

Komm ein wenig hier bei Seite!

(da Dorus zauderi)

Hörst du? Noch ein wenig! Go!

40 Sage mir nun noch einmal: zog Charea bein Kleid bir aus?

Ja!

Phädria.

Und zog es felbst an?

Dorus.

Ja!

Phädria.

Und fam an beiner Statt hieher?

Dorus.

Ja!

Phädria.

Gerechte Götter! Welch verweg'ner, bofer Bube!

Pythias.

Weh!

(zu Pbabria)

Glaubst bu's endlich, daß mit uns ein schändlich Spiel getrieben ward?

### Phädria.

Freilich, du glaubst Alles, was der sagt!

(für sich)

Ich weiß nicht, was ich foll.

(leife gu Dorus)

45 Be, du: läugne wieder!

(laut)

Rann ich denn die Wahrheit heute nicht Aus dir pressen? Sahst du Chärea, meinen Bruder?

Dorns.

Mein.

Phädria.

Der kann

Dhne Schläge nicht gesteh'n. Fort! Einmal sagt er ja, bann nein.

(leife gu Dorus)

Bitte mich!

Dorus.

Ach, Phädria, Gnade!

Phädria.

(ihn fortstoßend)

Fort hinein!

Dorns.

(heulend)

Au, au! D weh!

Phädria.

(für sich)

Anders weiß ich nicht mit Anstand aus der Sache mich zu zieh'n.

(laut)

50 's ist vorbei, wenn du mich auch noch narren willst, elender Wicht!

(ab mit Dorus.)

Fünfte Scene.

Pythias. Dorias.

Pythias.

Das ist ein Streich von Parmeno; so wahr ich lebe, weiß ich bas.

Dorias.

Sicher!

Puthias.

Doch mit gleicher Münze zahl' ich ihm noch heute heim. Jezt — was räthst bu, daß ich thun soll?

Dorias.

Mit dem Mädchen, meinst du doch?

Pythias.

Soll ich's sagen ober schweigen?

Dorias.

Wenn du klug bist, weißt du nicht,

5 Was du weißt, nichts vom Eunuchen oder von des Mädchens-Schmach.

So befreist du dich von aller Noth, und ihr geschieht ein Dienst.

Sage nur, fort sei ber Dorus.

Pythias.

Recht!

Dorias.

Doch kommt nicht Chremes bort?

Dann ist Thais auch nicht fern.

Pythias.

Wie das?

#### Dorias.

Weil schon ber Zank begann,

Als ich fortging.

## Pythias.

Trage den Schmuck weg! Der erzählt mir, was es gibt. (Dorias ab in das haus.)

## Sechste Scene.

Chremes (kommt von dem Gaftmahle betrunken zurud). Puthias.

#### Chremes.

Ei, ei! Da ward ich angeführt! Der Wein ist Sieger, ben ich trank.

So lang ich noch bei Tische saß, da kam ich mir hübsch nüchtern vor.

Erst seit ich aufstand, thut mir Fuß und Kopf nicht recht mehr seinen Dienst.

Puthias.

He, Chremes!

## Chremes.

Wer ruft? Pythias, ah! Was ist benn das? Du kommst mir heut

5 Viel schöner vor, als früher.

## Puthias.

Du bist jedenfalls viel munterer.

## Chremes.

Wahr ist das Wort: wenn Ceres fehlt und Bacchus fehlt, ist Benus kalt.

Kam aber Thais lang vor mir?

## Pythias.

Berließ sie benn ben Söldner schon?

#### Chremes.

Schon lange, fehr lang. Zwischen beiden fezt' es einen harten Strauß.

## Pythias.

Und hieß sie bich nicht folgen?

#### Chremes.

Rein! Bei'm Gehen nidte fie mir gu.

Pythias.

10 Das g'nügte nicht?

#### Chremes.

Ich wußte die Bedeutung nicht; der Söldner erst Erklärte, was ich nicht verstand: er warf mich vor die Thür hinaus.

Doch sieh, sie selbst hier! Wunder, wie ich ihr zuvorge=

## Siebente Scene.

## Thais. Chremes. Pythias.

## Thais.

Sicher ist er nächstens hier, sie mir zu nehmen: mag er kommen!

Aber die Augen kraz' ich ihm aus, berührt er sie mit Einem Finger.

Seine Prahlerei'n und Possen lass' ich mir so lang gefallen, Als es bei den Worten bleibt; doch wenn er Ernst macht, kriegt er Schläge.

## Chremes.

5 Thais, ich bin schon lange hier.

Thais.

Mein Chremes, ach! Dich such' ich eben. Weißt du, daß der Zank um dich entstand, ja daß die ganze Sache

Dich betrifft?

Chremes.

Wie bas? D Himmel!

Thais.

Weil ich dir die Schwester wieder Schaffen wollte, hab' ich dies und Manches der Art noch gelitten.

Chremes.

Wo ist sie?

Thais.

Hier bei mir.

Chremes.

So?

Thais.

Sorge nicht.

10 Dein und ihrer würdig ist sie hier erzogen.

Chremes.

Wirflidy?

Thais.

Wirklich!

Sie verehr' ich dir und fordre keinen Preis dafür von dir. Chremes.

Dir, Thais, werd' ich dankbar sein, wie du's verdienst, mit Wort und That.

#### Thais.

Doch daß du sie nur nicht verlierst, bevor du sie von mir empfängst!

Denn sie ist's, die mir der Söldner mit Gewalt zu nehmen kommt.

(zu Ppthias)

15 Weh hin, und hole, Phthias, das Raftchen mit ten Zeichen.

#### Chremes.

(indem er den Thraso mit seinen Begleitern erblickt) Sa, Thais! Siehst du ihn?

Buthias.

(zu Thais)

Wo liegt's?

#### Thais.

Im Schranke. Mache boch, Säumerin! (Ppithias geht ab.)

#### Chremes.

(erichrocken)

Sieh, mit welcher Heeresmasse rückt er gegen dich heran! Ah! Ah!

## Thais.

Götter! Bift bu furchtfam, liebes Rind?

## Chremes.

D geh mir boch!

Ich und furchtsam? Wahrlich, Niemand auf der Welt kann's minder sein.

Thais.

20 Das thut auch Noth.

#### Chremes.

Mir ift nur bang, wofür bu mich ansehen magft.

#### Thais.

Bebenke nur: bein Gegner ift ein Fremdling, minder angeseh'n, Ift minder hier als du bekannt, und hat der Freunde weniger.

#### Chremes.

Weiß das. Doch thöricht ist's, gescheh'n zu lassen, was man meiden kann.

Wir feh'n uns lieber vor, als daß wir nach dem Schimpf uns rächen. Geh,

25 Verriegle drinnen deine Thur, indeß ich auf dem Markte dort Sachwalter hole, die für uns in diesem Streite handeln.

(will gehen.)

Thais.

(hält ihn)

Bleib!

Chremes.

(will fich losreißen)

's ist besser!

Thais.

(zieht ihn gurud)

Bleibe!

Chremes.

Lag mich: bald bin ich zurück.

Thais.

Die braucht es nicht!

Sage nur: 's ist meine Schwester; als ein Kind verlor ich sie; Eben hab' ich sie gefunden.

(zu Pythias, die indeg das Raftden mit den Erfennungszeichen gebracht hat)

Sib die Zeichen!

Pythias.

(übergibt das Raftchen)

Hier!

Thais.

(reicht es dem Chremes)

Da nimm! (Pythias wieder ab.)

30 Braucht ber Mensch Gewalt, so führ' ihn vor Gericht. Verstehst bu?

Chremes. (erzitternt)

Ja-

Thais.

Rede nur recht dreift heraus!

Chremes ..

(zittert fo, bag er den Mantel fallen läßt)

Das werd' ich.

Thais.

Nimm ben Mantel auf!

(für sich)

Weh mir!

Den ich mir zum Schuz erforen, ber bedarf bes Belfere felbft.

# Achte Scene.

Thrajo. Gnatho. Sanga, ber Roch. Chremes. Thais. (Simalio, Donax, Spristus als stumme Personen.)

(Gnatho geht voraus; ihm folgt Sanga mit einem ungeheuren Schwamme. Darauf Thraso selbst. Donax folgt mit dem Hebebaum. Nicht weit davon steht Thais; ganz im hintergrunde Chremesmit zusammengerolltem Mantel.)

## Thraso.

Ich, Gnatho, trüge solchen Schimpf, solch ungeheuren, ungerächt?

Nein, lieber sterb' ich. Simalio, Spriskus, Donax, folgt mir nach!

Erst will ich bas Saus erstürmen —

Gnatho.

Recht!

Thraso.

Beraus die Dirne reißen -

Gnatho.

Brav!

Thraso.

Sie prügeln dann.

Gnatho.

Schön!

Thraso.

Donax, auf, in's Centrum hier mit dem Hebebaum! 5 Simalio, du an den linken Flügel! Auf den rechten, Spriskus, du!

Ihr Andern, he! Wo stedt der Hauptmann Sanga mit den Söldnern?

Sanga.

Hier!

Thraso.

Wie? Memme! Denkst du mit dem Schwamm zu fechten, daß du kommst mit dem?

Sanga.

Ich? Meines Feldheren Tapferkeit, der Krieger Muth ist mir bekannt.

Hier kann's nicht abgeh'n ohne Blut: wie wüsch' ich nun die Wunden aus?

Thraso.

10 Wo sind die Andern?

Sanga.

Was für Andre? Sannio nur bewacht das Haus.

Thraso.

(zu Sanga)

Du, ordne sie! Ich bleibe hinten; da geb' ich Allen das-Signal.

#### Gnatho.

Das nenn' ich klug! Nun die gestellt sind, bringt er sich in Sicherheit.

#### Thraso.

Das Gleiche that ichon Phrrhus.

#### Chremes.

Siehst du, Thais, was der Mann beginnt? Ja, ganz am Orte war mein Nath, die Thüren abzuschließen.

#### Thais.

Traun!

15 Der jezt ein Held bir scheint, er ist ein feiger Tropf. Drum fürchte nichts.

# Thraso.

Was räthst du?

#### Gnatho.

Wie viel gab' ich drum, du hättest eine Schleuder hier, Um ungeseh'n von ferne sie zu treffen: ha, wie liefen die! Thraso.

Doch da seh' ich Thais selber.

Ginatho.

Geht es bald zum Sturme?

## Thraso.

Halt!

Alle Mittel muß der weise Mann versuchen, eh' er kämpft. 20 Möglich, daß sie ohne Zwang thut, was ich fordre.

## Gnatho.

Götter, helft!

Was ist Klugheit werth! Nie geh' ich, ohne weiser zu sein, von dir.

Thraso.

Thais, vor Allem gib mir Antwort: als ich dir die Dirne gab,

Schworst du nicht die nächsten Tage ganz nur mein zu sein?

Thais.

Und nun?

Thraso.

Fragst du? Die du deinen Buhlen vor die Augen mir gebracht —

Thais. (verächtlich)

25 Was mit bem beginnen?

Thraso.

Und dich heimlich fortgemacht mit ihm!

Thais.

So gefiel mir's.

Thraso.

Gib das Mädchen mir heraus, sonst brauch' ich Gewalt!

Chremes.

Dir heraus? Du sie berühren? Aller — —

Gnatho.

(zu Chremes)

Ha, was thust du? Still!

Thraso.

(zu Chremes)

Bas? Die Meine soll ich nicht berühren?

Chremes.

Deine, sagst du, Schuft?

Gnatho.

(zu Chremes)

Hüte bich; du kennst den Mann nicht, den du schimpfst!

Chremes.

(zu Gnatho)

Gleich packe bich!

(zu Thraso)

30 Weißt du, was bein wartet? Wenn du heute hier Unjug. beginnst,

Denkst du dieses Orts und Tages, benkst du mein, solang du lebst!

Gnatho.

(gu Chremes)

Dich bedaur' ich, daß du dir den großen Mann zum Feindemachst.

Chremes.

(zu Gnatho)

Beute schlag' ich dir den Ropf ein, gehft du nicht!

Gnatho.

Was sagst du, Hund?

Machst du's so?

Thraso.

(gu Chremes)

Wer bist du, Mensch? Was willst du? Was geht sie dich an?

Chremes.

35 Bor' es erstens ift fie frei.

Thraso.

Sa!

Chremes.

Bürgerin Athens.

Thraso.

Dho!

Chremes.

Meine Schwester.

Thraso.

Unverschämter!

#### Chremes.

Bezt erflär' ich bir, Golbat,

Daß du nicht an sie die Hand legst! — Thais, ich gehe zu Sophrona,

Ihrer Amme, weise hier die Zeichen ihr.

Thraso.

Du wehrst mir, was

Mein gehört?

Chremes.

Das will ich.

(geht ab.)

Gnatho.

Hörtest du's? Er macht sich felbst zum Dieb.

40 Dies genügt.

Thraso.

(zu Thais)

Sagst du dasselbe?

Thais.

Suche ben, ber Antwort gibt!

Thraso.

Was thun wir nun?

Gnatho.

Wir geh'n zurud. Die kommt von freien Stücken schon, Und bittet.

Thraso.

Glaubst du?

Gnatho.

Ganz gewiß! Ich weiß ja, wie die Weiber sind: Willst du, so wollen sie nicht; willst du nicht, so wollen sie.

Thraso.

Ja, ja

Guatho.

Soll ich bas heer entlaffen?

Thraso.

Wenn bu willst.

Gnatho.

Wie's braven Kriegern ziemt,

45 Freund Sanga, sei ber Heimat und bes Herdes wieder eingedenk!

Sanga.

Soon lange wohnt mein Sehnen bei ben Schüffeln.

Gnatho.

Brav!

Thraso. (zu den Audern)

3hr, folget mir !

# Fünfter Act.

Erste Scene.

Thais. Pythias.

#### Thais.

Hör' auf mit beinem Kauberwelsch, unnüzes Ding! "Ich weiß — ich weiß nicht — er ist fort — ich hört' es — ich

War nicht zugegen" — Wirst du mir nicht endlich klar Und offenherzig sagen, was es immer sei?

5 Das Mädchen in zerriss'nem Kleide weint, ist stumm, Der Eunuch davon — Weßwegen? Was siel vor? Du schweigst?

## Pythias.

Was soll ich Arme sagen? Ach! Man sagt, es sei Gar kein Eunuch gewesen.

Thais. Wer denn war es sonst? Pythias.

Der Chärea.

Thais.

Der Chärea? Welcher Chärea?

Pythias.

10 Nun, ba ber Bruder Phadria's, ber junge Mensch.

Thais.

Was fagst bu, Here?

Pythias.

Hab' es als gewiß gehört.

Thais.

Was wollt' er? Warum fam er benn?

Pythias.

Ich weiß es nicht;

Er liebte, glaub' ich, Pamphila.

Thais.

Weh über mich!

Ich bin verloren, wenn du da Wahrheit bekennft.

15 Sie weint barum?

Pythias.

Ich glaube.

Thais.

Wie, Nichtswürdige?

Was hab' ich bir benn, als ich fortging, eingeschärft?

Pythias.

Was sollt' ich? Ihm vertraut' ich sie, wie du's besahlst.

Thais.

Berdammt! Dem Wolf vertrautest du das Lamm! D Schmach, Daß man mich so berückte!

(Charea ericeint in der Tract des Eunuden im hintergrunde.) Wer ist bort ber Mensch?

Pythias.

20 Still, meine Herrin, bitte, still! Wir find gebedt; Wir haben ihn, ben Burfchen!

Thais.

Wo?

Pythias.

Da linker Hand.

Gieh nur!

Thais.

Ich seh' ihn.

Pythias.

Beig' ihn greifen - ungefäumt!

Thais.

Was, Thörin, machen wir mit ihm?

Pythias.

Das fragst du noch? —

D fieh nur, ob dir fein Gesicht nicht unverschämt 25 Vorkommt!

Thais.

D nein!

Puthias.

Und seine Frechheit noch bazu!

3meite Scene.

Charea. Thais. Pythias.

Charea.

(ohne Thais und Pythias zu bemerken)
Bei'm Antipho waren meine beiden Eltern, recht
Wie mir zum Troz, im Hause, daß ich ungeseh'n
In keiner Art eintreten konnte. Während ich
Nun vor der Thür bin, stößt mir ein Bekannter auf.
Sobald ich den sah, lief ich sort, so schnell es ging,
In ein verödet Seitengäßchen, dann von dort
In ein andres, dann ein drittes. Also rannt' ich mich
Erbärmlich ab, um nicht erkannt zu werden. Doch —

Steht dort nicht Thais? Ja, sie selbst! Was fang' ich an? 10 Der Henker! Doch was schiert's mich? Was wird sie mir thun?

Thais.

(zu Pythias)

Wir wollen hin! — Willfommen, wackrer Dorus! Sprich: Du bist entlausen?

Charea.

Herrin, ja.

Thais.

Das bünkt bir recht?

Chärea.

Mein.

Thais.

Glaubst bu, straflos bleibe bir's?

Chärea.

Die eine Schuld

Bergib mir: thu' ich wieder mas, dann tobte mich.

Thais.

15 Dir bangte vor meiner Strenge?

Charca.

Mein.

Thais.

Wovor benn sonst?

Charea.

(auf Pythias beutend)

Vor der, sie möchte mich bei dir anschuldigen.

Thais.

Was that'st bu?

Charca.

Eine Rleinigkeit.

#### Pythias.

Schamloser, ha!

Das bünkt bir eine Kleinigkeit, ein Bürgerkind Zu schänden?

## Chärea.

Für meine Nebenfklavin hielt ich fie.

#### Pythias.

20 Was, Nebenstlavin? Kaum noch halt' ich mich, bem Kerl In's Haar zu fahren: gar zu spotten kommt er noch!

#### Thais.

(halt die Pythias gurud)

Berrückte, gehft bu fort?

### Phthias.

Warum? Zerzaust' ich ihn, Dem Galgenstricke blieb' ich wohl was schuldig noch, Zumal der Mensch als beinen Sklaven sich bekennt.

#### Thais.

- 25 Laß dieses gut sein. Chärea, du thatest dein Nicht würdig. Wär' ich dieses Schimpss auch noch so werth, So war's doch dein unwürdig, ihn mir anzuthun. Fürwahr, ich weiß nicht, was ich nun beginnen soll Der Dirne wegen. So verrücktest du mir jezt
- 30 Die ganze Nechnung, daß ich sie den Ihren nicht, Wie's billig und mein Wille war, zustellen kann, Um mir von ihnen vollen Dank zu schaffen, Freund.

## Charea.

Doch hoff' ich, Thais, bindet uns jezt ewige Freundschaft. Wie oft schon hat aus solchen Dingen, hat 35 Aus schlimmem Ansang sich geknüpft das innigste Berhältniß! Wohl hat's eine Gottheit so gefügt. Thais.

In foldem Sinne nehm' ich's auch, fo wünsch' ich es.

Charea.

Doch bitt' ich, Eines wisse noch: nicht euch zur Schmach, Aus Liebe that ich also nur.

Thais.

Das weiß ich und

40 Verzeihe dir gerade deßhalb um so mehr. Nicht so gefühllos oder unersahren ist Mein Herz, daß ich nicht wüßte, was die Liebe kann.

Charea.

Much dich, so wahr ich lebe, Thais, lieb' ich schon.

Pythias.

Dann rath' ich, Herrin, sei vor ihm auf beiner Hut. Charea.

45 Ich wage nichts.

Pythias.

Dir trau' ich gar nicht.

Thais.

Schweige boch!

Charea.

(zu Thais)

Jezt stehe du mir, bitt' ich, hier zur Seite, hilf; Dir, deiner Treu besehl' ich, übergeb' ich mich. Dich wähl' ich zur Beschüzerin, dich sleh' ich an; Ich bin des Todes, wenn sie nicht die Meine wird.

Thais.

50 Doch, wenn bein Bater -

Charea.

Ach, er will — ich weiß gewiß —

Ift sie nur Bürgerin.

Thais.

Wenn du hier ein wenig noch Berziehst — des Mädchens Bruder kommt gleich selbst hieher. Er ruft die Amme, welche sie als Kind genährt. Dann wirst du beim Erkennen selbst zugegen sein.

Charea.

55 Wohlan, ich bleibe.

Thais.

Wollen wir nicht, bis er kommt,

Im Hause lieber warten, als hier vor der Thur?

Chärea.

Bon Herzen gerne.

Pythias.

(zu Thais)

Was, ich bitte, fällt dir ein?

Thais.

Wie so?

Pythias.

Du fragst noch? Denkst du diesen noch einmal In's Haus zu führen?

Thais.

Warum nicht?

Pythias.

Glaube meinem Wort:

60 Da fest es einen neuen Strauß.

Thais.

Ad, schweige boch!

Pythias.

Du hast des Menschen Dreistigkeit noch nicht durchschaut. Chärea.

Sei unbesorgt!

Pythias.

Dir, Chärea, glaub' ich eher nicht, Als bis ich eine Probe sah.

Charea.

Nun, Pythias,

So hüte du mich.

Pythias.

Traun, dir möcht' ich weder was 65 Zu hüten geben, noch dich hüten. Packe dich!

Thais.

Da kommt ber Bruder eben recht!

Charca.

Ich bitte bich:

Lag uns hineingeh'n, Thais! In dem Aleide darf Er mich nicht auf der Strafe seh'n.

Thais.

Du schämst bich wohl?

Charca.

Gewiß.

Pythias.

Gewiß? Das Jüngferchen!

Thais.

Geh; ich folge dir. —

70 Du bleibst, um Chremes einzuführen, Pythias! (Thais ab mit Charea.)

## Dritte Scene.

Pythias. Chremes. Sophrona.

Puthias.

Was kann ich gleich ausdenken, was in aller Welt, Womit ich jenem Galgenstrick vergelten kann, Der uns den Menschen eingeschwärzt?

Chremes.

Ei, rühre dich

Doch schneller, Frau!

Sophrona.

Ich thu's.

Chremes.

Und bleibst auf Ginem Fleck.

Pythias.

5 Nun? Sah die Frau die Zeichen?

Chremes.

Alle zeigt' ich ihr.

Pythias.

Das fagt sie, Freundchen? Rennt sie fie?

Chremes.

Ja, aus dem Ropf.

Pythias.

Das freut mich; denn ich bin dem Mädchen hold. Nun geht In's Haus; die Herrin wartet lange schon auf euch. (Chremes und Sophrona ab in das Haus der Thais.)

Ei, sieh! Da kommt ja Parmeno, der Ehrenmann: 10 Wie harmlos schlendert er daher! Ich denke, wenn Die Götter helsen, qual' ich ihn nach meiner Art. Ich geh' hinein, der Erkennung wegen gewiß zu sein; Dann komm' ich wieder, mach' ihm bang, dem Galgenstrick.

Bierte Scene.

Parmeno allein.

#### Parmeno.

Ich will doch einmal sehen, was der Chärea Hier treibt. D Götter! Hat er's listig angesaßt, Welch ächtes Lob, welch großes, erntet Parmeno! Denn nichts zu sagen, daß ich ihm zum schwierigen Besiz des Liebchens, das um hohe Preise nur

- 5 Besiz des Liebchens, das um hohe Preise nur Feil war der kargen Buhlerin, ganz mühelos Verholsen, ohne Kosten und Verlust so dünkt Mir dies vor Allem köstlich und der Palme werth: Ich fand ein Mittel, wie der junge Mensch den Sinn,
- 10 Die Art der Buhlerinnen kennen lernt, und früh Damit bekannt geworden, sie für immer haßt.
  Ist Eine nicht zu Hause, scheint Nichts reinlicher,
  Nichts abgemessen, zierlicher, Nichts artiger.
  Zu Tisch mit ihrem Buhlen, thut sie leckerhaft.
- 15 Doch ihren Schmuz, Heißhunger, ihre Bettelei Zu seh'n, wie garstig, wie gefräßig sie daheim Zur aufgewärmten Suppe schwarzes Brod verschlingt Das all zu sehen, ist ein Glück für Jünglinge.

## Fünfte Scene.

## Pythias. Parmeno.

#### Phthias.

(ist indessen aus dem Sause wieder herausgefommen, und hat die lezten Worte Parmeno's gehört; für sich)

Für solche Wort' und Thaten sollst du büßen, Schuft! Nicht ungestraft, Mensch, treibst du beinen Spott mit uns.

Götter, helft! Welch schauberhafte That! Der arme junge Mensch!

Parmeno, verruchter Bube, ber ihn hergebracht!

## Parmeno.

(für sich)

Was ist's?

#### Pythias.

5 Ach, er jammert mich! Ich floh zur Thür heraus, um nicht zu sehen.

Welche Gräuel man ihm anthun will, wie's heißt.

## Parmeno.

D Jupiter!

Welch ein Lärm? Geht mir's an's Leben? Gil' ich hin!

(vortretend)

Was, Pythias?

Gräuel foll — an wem geschehen?

## Pythias.

Frecher Mensch, das fragst du noch?

Wolltest uns berücken und ben Jüngling richtest bu zu Grunde, 10 Den bu als Eunuchen brachtest!

## Parmeno.

(betroffen)

Wie? Was ist geschehen? Sprich!

Pythias.

Höre! Weißt du, daß die Jungfrau, die der Thais heut geschenkt ward,

Bürgerin von hier, und daß ihr Bruder hohen Stammes ift?

Parmeno.

Mein.

Pythias.

Je nun, es ist erwiesen. Diese hat der Mensch entehrt. Nicht so bald erfuhr's der Bruder, ein gewaltig heft'ger Mann —

Parmeno.

(hastig)

15 Nun, was that er?

Pythias.

Als er erstens ihn erbärmlich knebeln hieß —

Parmeno.

Anebeln?

Pythias.

Thais mochte bitten, mochte fleh'n, es war umsonst.

Parmeno.

Was du sagst!

Pythias.

Bezt droht er gar noch, was man Chebrechern thut — Was ich nie geseh'n und auch nie sehen will —

Parmeno.

Wie erfrecht er sich

Solches Frevels?

Pythias.

Wie denn solches?

## Parmeno.

Kann ein Frevel größer sein?

20 Wer fah je, daß man in einer Dirne Haus des Chebruchs Wegen Jemand greift?

Pythias.

Ich weiß nicht.

Parmeno.

Nun, so wißt denn, Pythias, Ich verkünd' euch und erklär' euch: 's ist der Sohn von meinem Herrn.

Puthias.

Himmel, ber ist's?

Parmeno.

Daß ihm Thais nur kein Leid geschehen läßt! Doch warum geh' ich nicht alsbald selbst hinein?

Pythias.

Sieh, Parmeno,

25 Was du thuft! Ihm hilfst du nichts und richtest dich zu Grund; benn dir

Geben sie ben ganzen Handel Schuld.

Parmeno.

Was foll ich Armer nun?

Was beginnen? Doch da, seh' ich, kommt der Greis vom Land zurud.

Sag' ich's oder nicht? Ich sag's ihm, weiß ich auch, daß großes Leid

Mir bevorfteht. Doch er muß bem Cohne helfen.

Pythias.

But gefagt!

30 Du erzähl' ihm nach der Reihe, wie es fam: ich geh' hinein.

13

Sechste Scene.

Laches. Parmeno.

Laches.

Die Nähe meines Gutes bringt mir den Gewinn, Daß weder Land mir, weder Stadt zum Ekel wird. Denn ward ich satt des Einen, ändr' ich nur den Ort. Doch sieh!

Steht dort nicht unser Parmeno? — Wohl ist er's! — Went 5 Erwartest du da vor der Thüre, Parmeno?

Parmeno.

Wer spricht? — Aha!

Bist wohlbehalten wieder hier: das freut mich

Laches.

Wen

Erwartest du?

Barmeno.

Weh! Schreden lähmt mir die Zunge.

Laches.

Nun!

Was ift es? Sprich! Was bebst du? Ist doch Alles wohl? Varmeno.

Herr, erstens bitt' ich, glaube mir — 's ist wirklich so — 10 Un Allem, was geschehen, hab' ich keine Schuld.

Laches.

Gescheh'n? Und was benn?

Parmeno.

Du fragst mit Recht; die Sache sollt' ich freilich erst Erzählen. Einen Eunuchen kaufte Phädria, Ihr ein Geschenk zu machen. Laches.

Wem?

Parmeno.

Der Thais hier.

Laches.

Er faufte? Weh! Wie thener?

Parmeno.

Zwanzig Minen.

Laches.

Weh,

15 Weh mir!

Parmeno.

Und eine Harfnerin liebt Charea.

Laches.

Was? Liebt er? Weiß der Knabe schon, was Dirnen sind? Und kam zur Stadt? Ein Uebel folgt auf's andere!

Parmeno.

Sieh mich nicht an darüber! Ich verführt' ihn nicht.

Laches.

Sei still von dir! Ich will dich, Galgenbrand, so wahr 20 Ich lebe — Doch erzähl' es erst, sei's was es sei!

Parmeno.

Man brachte statt des Eunuchen ihn in Thais' Haus.

Laches.

Wie? Statt bes Eunuchen?

Parmeno.

Ja. Dann packten sie ihn bort

Als Chebrecher, banden ihn —

Laches.

Das tödtet mich!

13\*

Parmeno.

Go frech find biefe Dirnen!

Laches.

Ist vielleicht noch sonst

25 Ein Leid, ein Schaben übrig, den du nicht genannt?

Parmeno.

Mein, weiter nichts.

Laches.

So stürm' ich gleich in's Haus hinein! (ab in bas haus der Thais.)

Parmeno.

(allein)

Kein Zweifel, daß der Handel mir ganz schlecht bekommt! Indeß was konnt' ich anders thun? Mich freut nur, daß Dem Volk durch mich was Uebles widerfahren wird.

30 Der Alte suchte lange schon nach einem Grund, Was Rechtes ihnen anzuthun. Jezt fand er ihn!

Siebente Scene.

Pythias. Parmeno.

Pythias.

(mit lautem Gelächter)

Schon lange, traun, erlebt' ich nichts, was mir erwünschter wäre,

Als wie der Alte in seinem Wahn vorhin zu uns hereinkam! Mir war's allein zum Lachen, weil ich wußte, was ihn ängstigt.

Parmeno.

(für sich)

Was ist benn bas?

Pythias.

Jezt wünscht' ich nur mit Parmeno zu sprechen.

5 Wo stedt er doch?

Varmeno.

Sie sucht mich?

Pythias.

Eil' ich hin zu ihm! Dort ist er.

Parmeno.

Was, Närrin, hast du vor? Was lachst du fort und fort?

Pythias.

D weh mir!

Ganz matt bin ich vor Lachen über dich.

Parmeno.

Warum?

Pythias.

Du fragst noch?

Nie sah ich noch, nie werd' ich mehr solch einen Pinsel seh'n. Ach!

Nicht sagen kann ich, welchen Spaß du drinnen uns bereitet.

10 Ich meinte doch sonst immer, du seist abgeseimt und pfiffig. Wie? Mußtest du zur Stelle denn, was ich dir sagte, glauben? Genügte dir der Frevel nicht, zu welchem du den Jungen Versührtest? Mußtest du ihn auch dem Vater noch verrathen? Wie, meinst du wohl, war ihm zu Muth, als ihn in solchem Anzug

15 Sein Bater fah? Wie? Merkst du nicht, jezt geht es dir an's Leben?

Parmeno.

Schanddirne du! Was sagst du da? Du logest mir und lachst noch?

Macht dir's, du Bübin, folden Spaß, uns auszuhöhnen?

Pythias.

Freilich!

Parmeno.

Wenn dir's so hingeht — —

Pythias.

Meinst du nicht?

Parmeno.

Ich tränke bir's ein.

Pythias.

Bersteht sich.

Doch hat es, hoff' ich, Parmeno, noch Zeit mit beiner Drohung. 20 Erst hängst du, Thor, du, der den Sohn durch Schelmerei'n in Ruf bringt,

Und dann dem Bater ihn verräth! Dich werden Beide zeichnen.

Parmeno.

Weh über mich!

Pythias.

Das ist dein Lohn für dein Geschenk. Ich gehe.

Parmeno.

Mich felbst verrathend, lass' ich heut mein Leben, wie die Spizmaus.

Achte Scene.

Enatho. Thraso. Parmeno (im Hintergrunde am Hause ber Thais).

Gnatho.

Welche Hoffnung, welcher Plan führt uns hieher? Was willst bu, Thraso?

Thraso.

3ch? Der Thais mich ergeben, thun, was fie befiehlt.

Gnatho.

Wie so?

#### Thraso.

Diente nicht auch Hercules ber Omphale?

## Gnatho.

Das Muster paßt.

(bei Geite)

Säh' ich nur, wie ihr Pantoffel fanft auf beinem Kopfe tangt!

5 Horch! Da knarrt schon ihre Thür.

(Charea fommt freudig aus dem Saufe der Thais.)

#### Thraso.

Ach, Himmel! Was ist aber das? Sah ich den doch nie bis jezt! Was stürzt er denn so schnell heraus?

## Reunte Scene.

Charea. Parmeno. Gnatho. Thrafo.

### Charea.

D Landsgenossen! Ist ein Mensch wohl heute glücklicher als ich?

Nein, wahrlich, nein! Die Götter haben ihrer Allmacht Fülle ja Ganz klar an mir bewiesen, dem so schnell so viele Freude ward.

Parmeno.

Was jubelt der?

#### Charea.

(wird ben Parmeno unvermuthet gewahr)

Mein Parmeno! Du meiner ganzen Seligkeit 5 Anfänger und Vollender! Weißt du, welche Wonnen mir erblüb'n?

Daß meine Pamphila Bürgerin ift?

Parmeno.

Ich hört' es.

Charea.

Daß sie meine Braut?

Parmeno.

Erwünscht, so wahr mir Götter -

Gnatho.

(zu Thraso)

Hörst du, was der sagt?

Charca.

Auch Phädria

Ist nun mit seiner Liebe gang geborgen; Ein Haus wird es jezt:

Wie freut mich das! Die Thais hat des Baters Hut und unserm Schuz

10 Sich übergeben.

Parmeno.

Gie gehört bem Bruber alfo gang?

Charea.

Ja wohl.

Parmeno.

Ein neuer Grund zur Freude noch: ben Söldner wirft man vor die Thur!

Charca.

Auf, melo' es gleich bem Bruder, wo er fei!

Parmeno.

Ich seh' im Hause nach.

(ab.)

Thraso.

Kann, Gnathe, noch ein Zweifel sein, jezt ist's für immer aus mit mir?

Gnatho.

Rein Zweifel, mein' ich.

Charea.

Was erwähn' ich erst, was preis' ich allermeist?

15 Ihn, der den Rath mir gab zur That? Mich, der die That in's Werk gesezt?

Preis' ich des Glückes Göttin, sie, die mir das Steuer führte, die

So Viel, so Großes, so erwünscht in Einen Tag zusammenschloß?

Preis' ich des Vaters Freundlichkeit und nachsichtvolle Huld? D Zeus,

Erhalt' uns, fleh' ich, diefes Glüd!

# Zehnte Scene.

Phadria mit Barmeno. Charea. Gnatho. Thrafo.

Phädria.

D Götter! Ganz unglaublich ift, Was Parmeno mir jezt erzählt hat. Doch wo ist mein Bruder? Chärea.

Hier.

Phädria.

Mich freut es sehr —

Charea.

Ich glaub' es. Traun, es gibt nichts Liebenswertheres, Als beine Thais, Bruder, ist. So liebt sie unser ganzes Haus.

Phädria.

5 Mir lobst du sie?

Thraso.

(zu Gnatho)

Je minder, ach! ich hoffe, nimmt die Liebe zu. Auf dich nur hoff' ich, Gnatho.

Gnatho.

Was begehrst du?

Thraso.

Bring' es boch dahin

Durch Bitten, durch Geschenke, daß Gin Pläzchen mir bei Thais bleibt.

Guatho.

's ist schwierig.

Thraso.

Wenn dir's nur beliebt — ich kenne dich. Gelingt es dir, Verlange jeden Lohn und Preis; du sollst erhalten was du willst. Gnatho.

10 3m Ernft?

Thraso.

Gewiß.

Gnatho.

Wenn mir's gelingt, so fordr' ich, daß, du seist daheim, Seist aussen, stets bein Haus mir offen steht, und ungeladen mir

Dein Tisch gebeckt ist.

Thraso.

(indem er ihm bie Sand reicht)

Auf mein Wort!

Gnatho.

So rüst' ich mich!

Phädria.

Wen hör' ich hier?

Ha, Thraso!

Thraso.

Seid willtommen!

Phädria.

Du weißt wohl noch nicht, was eben hier

Vorfiel?

Thraso.

D body!

Phädria.

Was seh' ich also dich in diesen Räumen hier?

Thraso.

15 Auf euch vertrauend —

Phädria.

Weißt du, wie? Laß dir's gesagt sein: treff' ich je, Soldat, in dieser Straße dich, und sagst du gleich: "ich suchte sonst

Jemand, mein Weg ging hier hinaus" — dann mord' ich bich!

Gnatho.

Das wäre schlimm!

Phädria.

Merft's euch!

Gnatho.

Daran erkenn' ich euren Hochsinn nicht.

Phädria.

Es bleibt dabei!

Gnatho.

Vernehmt vorerst ein Wort nur! Wenn euch dann gefällt, was ich gesagt,

20 So thut's!

Phädria.

Wir hören.

#### Gnatho.

Thrafo, tritt ein wenig auf die Seite hier. (gu Phadria und Charea)

Bor allen Dingen wünsch' ich sehr, ihr Beide glaubtet mir auf's Wort,

Daß, was für ihn ich thue, meist um meinetwillen nur geschieht.

Doch nüzt es euch gleichfalls, so wär' es Unverstand, thut ihr es nicht.

Phädria.

Was ist's?

#### Guatho.

Den Kriegsmann, rath' ich, nimm als Nebenbuhler an.

## Phädria.

Wie so?

25 Als Nebenbuhler?

#### Gnatho.

Phädria, bedenke boch bas Eine nur:

Du willst mit ihr gern leben, und lebst gerne flott. Was bu dafür

Aufwenden kannst, ist wenig nur, und Thais braucht ent=

Daß dieses Alles deiner Lieb' ohn' eigne Kosten nie gebricht, Dazu verhilft kein Andrer dir so leicht und sicher; denn er hat

30 Biel wegzuschenken, und fürwahr, kein andrer Mensch gibt reichlicher.

Er ist ein Tölpel, abgeschmackt, ein träger Kloz, schnarcht Tag und Nacht,

In ihn verliebt sich Thais nicht; du jagst ihn leicht weg, wann du willst.

Phädria.

Was thun wir?

Gnatho.

Dieses höre noch; ich achte das für's Wichtigste: Kein andrer Mann tischt einem Gast kostbarer auf und reich= licher.

Phädria.

35 Mir scheint der Mann auf jeden Fall recht brauchbar.

Chärea.

Ja, das mein' ich auch.

Gnatho.

Ganz recht! Um Eines bitt' ich noch: nehmt mich in euren Zirkel auf!

3ch schleppe mich schon lang genug mit diesem Stein.

Phädria.

Das wollen wir.

Charea.

Und gerne.

Gnatho.

Dafür geb' ich euch, du Phädria, du Chärea, Zum Dank den Mann preis: zehrt ihn auf, treibt Spaß mit ihm nach Herzenslust.

Charea.

40 Topp!

Phädria.

Er verdient's.

Gnatho.

Tritt näher, Thraso!

Thrajo.

Lieber, sprich: wie steht's mit uns?

## Gnatho.

Wie's steht? Die kannten dich noch nicht. Sobald ich ihnen deine Art

Geschildert, beine Thaten und Berdienste recht in's Licht ge= stellt,

Hatt' ich's gewonnen.

#### Thraso.

Bravo, Freund: nimm meinen besten Dank! Ich war Doch nirgend, wo nicht alle Welt im höchsten Grad mich liebgewann.

#### Gnatho.

(gu Phadria und Charea)

45 Nun, fagt' ich's nicht, ber ist ein Mann vom allerfeinsten Salz Athens?

#### Phädria.

Bersprochen hast du nicht zu viel. Nun — geh'n wir! Ihr, lebt wohl und klatscht!

## Unmerfungen zu bem Gunuchen.

## prolog.

- V. 4. Gemeint ist Luscius Lavinius, ber Feind bes Dichters, ben wir schon im Prolog zur Andria erwähnt fanden.
- 9. Bon bem Phasma (ber Erscheinung), einem Stücke Menan= bers, bas Luscius Lavinius übersezt hatte, ist uns aus ber Unmerkung bes Donatus zu biefem Berfe ber Inhalt im Allgemeinen bekannt. Die Stiefmutter eines jungen Mannes batte por ihrer Verehlichung mit bem Vater besselben von ihrem jezigen Nachbar heimlich eine Tochter geboren, Die bei Lezterem aufgezogen ward. Um mit ihrer Tochter öfter zu= sammenkommen zu können, hatte fie ingeheim bie Wand zwischen dem Hause ihres Mannes und dem Hause des Nachbars burchbrochen, und zum Scheine ben Durchgang in eine Rapelle verwandelt, welche fie mit Kränzen ausschmückte. Sier stellte sie sich bann, als ob sie ihre Andacht verrichte, und rief auf diese Weise die Tochter zu sich. (Rem divinam saepe faciens, evocabat ad se virginem.) Der junge Mann, ihr Stieffohn, bemerkte bies, und als er einmal bas Mäbchen in biefer Rapelle erblicte, hielt er fie, von ihrer Schönheit geblenbet, für eine göttliche Ericheinung: baber bas Stud ben Namen Phasma führt. Er verliebt fich in fie, und wird zur größten Zufriedenheit ber Stiefmutter und ihres jezigen Mannes mit ihr vermählt. (Quod cum animadvertisset adolescens, primum adspectu pulchrae virginis, velut numinis visu, perculsus, exhorruit: unde Phasma est nomen fabulae. Deinde paulatim re cognita exarsit in

- amorem puellae: ita ut remedium tantae cupiditatis, nisi ex nuptiis, non reperiretur. Ita ex commodo matris ac virginis, et ex voto amatoris, consensuque patris, nuptiarum celebratione finem accipit fabula.)
- B. 10. Den Juhalt bes Schages (Thefauros), auch eines Studes von Menander, hat uns Donatus nur zum Theil aufbewahrt. Ein junger Mann, ber fein ganzes väterliches Bermögen verichwendet batte, ichickt einen Stlaven zu bem Grabmal feines Baters, das fich biefer bei Lebzeiten erbaut batte, um ein Todtenopfer hineinzulegen. Der Bater nämlich batte befobien, baß bies zehn Jahre nach seinem Tobe geschehen solle. Das Landgut, wo bas Grabmal fich befand, hatte ber junge Mann an einen geizigen Alten verkauft. Der Stlave bediente fich. um bas Grabmal zu öffnen, ber Hülfe biefes Alten, und findet, als er bineintritt, einen Brief mit einem Schaze. Der Alte nun, ber jezige Besiger biefes Bobens, behauptet, er habe ben Schaz megen eines feindlichen Ginfalles in Attita bier vergraben, und behält ihn gurudt. Der junge Mann verklagt ihn, und vor dem Gerichte ipricht ber Beklagte qu= erst, was wider den Gerichtsgebrauch war, wonach zuerst ber Rläger, und bann erft ber Beklagte zu sprechen hatte.
  - = 13. Im Alterthum war es Sitte, Schäze in den Grabmälern zu verbergen.
  - 22. Die "Behörden" sind eben die Aedilen, die über die scenischen Spiele gesezt waren, und vor welchen eine Probe unseres Stückes gehalten wurde, zu der sich Luscius Lavinius Einlaß zu verschaffen wußte.
  - 25. Kolax, d. i. Schmeichler. Ein Stück dieses Namens, von welchem noch einige Bruchstücke vorhanden sind, wurde dem Nävius zugeschrieben. Ueber Nävius s. die Anmerkung zu dem Prolog der Andria B. 19.
  - 37. Hier werden mehrere der stehenden Charaktere der neueren Komödie mit ihren charakteristischen Beiwörtern erwähnt. Der Sklave, als die gewöhnlich am meisten beschäftigte Person, die hier und dort Etwas schnell zu melden hat, heißt gewöhnlich der lausende ("currentes servos"); die griechischen Hausmütter

find gewöhnlich als gute, brave Frauen geschilbert ("bonas matronas"), die mit vieler Liebe an ihren Kindern hängen, und die Unbilden ihrer fie äußerst streng behandelnden Männer mit Resignation ertragen, im Gegensage gegen bie ichlechten Bublerinnen ("meretrices malas"), wie die Bacchis im Gelbstqualer. Sonft ist bieser Charafter in ben terenzischen Stücken etwas geabelt. Einen gefräßigen Schmarozer (parasitum edacem) werden wir in Gnatho kennen lernen, aber ebenso einen Bramarbas in Thraso (gloriosum militem). B. 39 er= wähnt Terenz einige Motive ber Romödie. Ein Beispiel, wo ein Kind untergeschoben wird (puerum supponi), erscheint in ben terenzischen Romöbien nicht, bagegen im plautinischen Truculentus. Die Lift ber Stlaven gegen ihre alten Berren (falli per servum senem) bilbet fast in allen Komöbien bas Hauptmoment. B. 41. werben auch noch die Affecte, welche vorzüglich in ben Komöbien herrschen, erwähnt (amare, odisse, suspicari), und zulezt ichlieft Terenz mit bem Salomonischen: "es gibt nichts Reues unter ber Sonne." Das Resultat biefer Ausführung in concreto ist: jowohl Charaftere als Inhalt und Gedanken und Ausführung in Worten find in ber Ro= möbie stehend. Nach Benfey.

# Erster Act.

## Erste Scene.

- B. 21. Die Austassungen sind leicht zu ergänzen. "Die sollt' ich meines Besuches würdigen? Die den mir vorgezogen und bei sich aufgenommen? Die mich ausgeschlossen? Die nicht mich eingelassen hat?"
  - = 35. "Hagelschlag," bie Berberberin unseres Bermögens, indem sie den Phädria plündert. Denn wenn Thais gleich, als zur besseren Classe der Hetären gehörend, geschildert wird, so geht doch aus Allem hrrvor, daß sie rücksichtlich der Geschenke, welche sie fordert, nicht hinter ihren Genossinnen zurücksleibt. Man vergleiche auch den folgenden Bers.

## 3weite Scene.

- D. 5. Unter bem Feuer ist Thais gemeint mit Beziehung auf bie Worte Phabria's B. 3. (mich pact es kalt am ganzen Leibe.)
  - 20. Der "Erste" ist ber vor den Uebrigen begünstigte Liebhaber; benn die Hetären erwiesen ihre Gunstbezeugungen Mehreren zugleich, während Einer jedoch den Vorrang hatte. Daß übrigens die ganze Rede Phädria's ironisch zu fassen ist, wird wohl keiner Bemerkung bedürsen.
  - 27. Donatus bemerkt zu dieser Stelle: Thais schämte sich zu sagen, daß ihre Mutter eine Hetäre gewesen, drückt dies indeß dadurch aus, daß sie sagt, sie sei eine Samierin, die in Rhodos gewohnt habe. Denn jede Fremde gilt für eine Hetäre, und gewöhnlich heißen die Hetären auch Fremde (peregrinae). Deswegen antwortet Parmeno höchst beißend: "das könne er verschweigen; er glaube gern, daß ihre Mutter eine Hetäre gewesen sei."
- = 36. Sunium, ein Borgebirge Attifa's.
- = 40. Donatus bemerkt, sie führe die Erbschaft an, damit Phädria nicht zu viel Nachgiebigkeit von ihr fordere (ne tantundem obsequii exigat Phaedria), indem sie keineswegs ihm Alles danke, was sie besize.

## Dritte Scene.

B. 5. Als Hetäre sagt Thais nicht, baß ihr Niemand außer Phädria theuer sei, sondern nur, daß ihr Niemand theurer sei. Donatus.

## Bweiter Act.

## Erfte Scene.

B. 1. Phädria meint bie für Thais bestimmten Geschenke: ben Ennuchen und die Mohrin.

## Dritte Scene.

B. 3. "Als ich ankam." Der Parasit war mit seinem Patron, bem Thraso, in Carien gewesen.

- B. 11. Die Parasiten erschienen auf der Bühne in einem schwarzen oder schwärzlichen Gewande; den Mantel haben sie stets unter dem rechten Arme durchgezogen, so daß dieser ganz frei ist. Dieses Gewand war wie neu. Zugleich erschien der Parasit ein wenig wohlbeleibt, um sein sorgloses Leben an fremden Tischen auszudrücken.
  - 213. Hier wird das alte Geschlecht der Parasiten angedeutet, die Possenreißer, welcher man zu Menanders Zeit schon satt war. Ginen solchen schildert uns Plautus in den Gesangenen im Ergasilus, der kaum noch als Parasit bestehen kann. Daher mußte man auf Neues sinnen, und Gnatho ersindet die Schmeichelkunst. Die alten Parasiten mußten sich die größte Ungebühr gefallen lassen, wurden geprügelt, mit Schüsseln und Töpsen bombardirt. Gnatho dagegen treibt sein Metier in Sicherheit und mit ziemlichem Anstand. Doch starb die eigentliche Parasitenkunst nicht aus, und belebte sich insbesons dere bei den römischen Tischen von Neuem; wie sie denn Juse venal unter andern sehr genau als ein lebel seiner Zeit besichreibt, und Simon bei Lucian seine Kunst in ächt sokratischer Manier zu entwickeln weiß (Lucian vom Parasiten, oder Besweis, daß die Barasitik eine Kunst sei). Benseh.
  - 26. Fischhändler sind biejenigen, die größere und gesalzene Fische zu Markte bringen, während die Fischer mit ihrem eigenen Fange handeln. Die Köche standen auf dem Markte, und wurden hier von denjenigen gedungen, die keine eigenen Köche hatten, und ein größeres Mahl zurüsten wollten.
  - = 28. Den von einer Reise zurückkehrenden Freund pflegte man zu sich zu Tische zu laden.
  - = 37. Gnatho freut sich, weil er glaubt, Phädria habe die Gunst der Thais verloren, da er den Parmeno betrübt vor der Thüre der Buhlerin stehen sieht. — "Sie frieren," d. i. sie werden kalt behandelt, gratia Thaidis exciderunt.
  - = 54. Wenn die wilben attischen Jünglinge bei ihren Herzensbamen nicht eingelassen wurden, betrugen sie sich sehr ungebührlich gegen die Thure. Bei Lucian sprengt ein Soldat sogar die

Thure, und prügelt ben Jüngling burch, welchen er bei ber Setare findet, während fie felbst mit genauer Noth entflieht. Benfen.

B. 59. Piräeus, Hafen und Hafenstadt von Athen. Hier stand Charea auf Bache gegen Räuber, die sich in dieser Gegend sammeln mochten, wo Höhlen und Schlupswinkel einen günstigen hinterhalt boten, und überdies an den Küsten eine Menge kleiner Buchten sich befand, wo die Seerauber bei Nacht aussteigen konnten.

#### Bierte Scene.

- B. 23. Den Mifftand hoher Schultern suchte man burch kleine Kiffen zu verbergen.
- = 24. Die Fechter (pugiles) wurden in Speise und Trank sehr gut: gehalten, um ihre Körperkraft zu erhöhen.
- = 27. "Die Farbe ber Natur" im Gegensaze gegen die weiße und rothe Schminke, die bei Griechinnen und Römerinnen im Gebrauch war.
- 26. Archibemibes. Dies ift so auszusprechen, baß man sogleich schon aus bem Namen ersieht, welch ein widerwärtiger und lästiger Mensch bem Chärea begegnet ist. Donatus.

## Dritter Act.

## Erfte Scene.

- 23. 7. Die Ausleger streiten barüber, was für ein König hier gemeintsei. Aber es ist gleichgültig, ob man sich den Antigonus oder Selencus oder den lezten Perserkönig Darius, der Menanders Zeitgenosse war, darunter benkt. Genug, Thraso meint den König, in dessen Diensten er stand, und den er beshalbschlechthin den König nennen konnte.
  - = 23. Die Elephanten machten ursprünglich einen Haupttheil ber indischen und persischen Kriegsmacht aus, von benen sie später auch in die Heere ber Nachfolger Alexanders übergingen Auch die Carthager hatten sich berselben bedient. Der Com=

mandeur der Elephanten war ein angesehener Mann, weßwegen Thraso so viel Gewicht darauf legt, ihm eins versezt zu haben. Bensep.

## 3meite Scene.

B. 38. Die Erklärer bemerken, dieses Sprichwort sei von armen Teufeln entlehnt, die aus den Flammen auf dem Scheiters hausen etwas Speise zu erhaschen und damit ihren Heißhunger zu stillen suchen.

## Fünfte Scene.

D. 2. Pitenik, ein Gastmahl, wo Jeder zur Zeche seinen Theil zahlte. Derjenige, welcher die Besorgung desselben übernahm, erhielt von jedem der übrigen Theilnehmer einen Ring zum Pfande, welchen dieser für die Summe, die er für seinen Antheil zahlen mußte, später einlöste.

## Sechste Scene.

- B. 37. Der Mythus von Jupiter und Danae ist bekannt. Der Bater Danae's, Akrisios, König von Argos, war durch ein Orakel gewarnt worden, daß ein Sohn der Danae ihm Thron und Leben rauben würde; er verschloß sie deßhalb in ein untersirdisches ehernes Gemach, nach einer andern Sage in einen sesten Thurm. Aber Jupiter drang, in einen goldenen Regen verwandelt, zu ihr ein, und Danae gebar aus seinen Umsarmungen den Perseus.
- = 47. Da nimm den Fächer. Mit den Pfanenwedeln ihren Gebieterinnen Kühlung zuzufächeln, wenn sie ruhten, scheint ein besonderes Geschäft der Eunuchen in Usien gewesen zu sein. So thut dieses der phrygische Eunuch der Helena bei Euripides (Orest. 1426). Der Gebrauch der Psauenwedel kam ungefähr im sünsten Jahrhundert v. Chr. nach Griechensand. Später wurde es allgemeine Sitte bei Griechinnen und Römerinnen, und der Fächer ward ein Hauptbestandtheil des weiblichen Puzes. Es gehörte eine gewiße Kunst dazu, diesen Fächer zu behandeln; daher zeigte die Stlavin dem Chärea erst, wie er sächern müsse. Bensey.

- B. 54. So geht auf die Miene, mit welcher Charea es bem Untiphozeigt.
- = 56. Antipho bekennt, ein Gimpel zu sein, ba er nach so etwasfragen konnte.

## Vierter Act.

## Erste Scene.

B. 11. Thraso forbert die Anwesenheit ber Pamphila, weil Thais so wenig für Unterhaltung sorge und sich bloß um den Fremden befümmere. Er erinnert sich also des Rathes, den ihm Gnatho in der ersten Scene des dritten Actes B. 48 ff. gegeben hat. Dieser Forderung des Thraso widersezt sich Thais besonders auch deßhalb, weil freigeborene Frauen und Mächen bei Griechen und Nömern niemals an einem Gastmahle theilenehmen dursten, und Pamphila im Begriff ist, in den ihr angeborenen Stand zurückzusehren.

#### Vierte Scene.

B. 24. Man burfte einen Stlaven in Gegenwart feines herrn nur nach vergängiger Erlaubnif von biefem befragen.

## Sechste Scene.

- B. 11. Ich forbre keinen Preis von bir, sagt Thais; benn für bie Erziehung ber Pamphila konnte sie mit Recht eine Wieder= erstattung verlangen.
- = 15. Diese Zeichen sind ihre Kleiber und was sie sonst anhatte, ba sie geraubt wurde.
- = 30. "Führ' ihn vor Gericht," um eine Klage wegen Gewalt gegen ihn geltend zu machen.
- = 31. Die Griechen trugen im gewöhnlichen Leben Mäntel, welche burch Nichts besestigt waren, sondern nur mit dem Arme zusammengehalten wurden. Durch die Art, sie zu tragen, zu drapiren, unterschied sich der seine, wohlgezogene Mann von dem rohen, ungebildeten. Insbesondere galt es, eine glückliche Mitte bazwischen zu tressen, daß der Mantel weder zu hoch herausgeschürzt, noch zu tief herabgelassen war. Ihn

auf die Erbe fallen und nachschleppen zu lassen, galt für das Zeichen eines Ungebildeten. Thais, welche besorgt dafür ist, daß Chremes einen imponirenden Eindruck auf den Soldaten mache, sucht vor Allem dem vorzubeugen, daß er ihm keine Blöße in Beziehung auf sein Aeußeres gebe, da die Athener solche Lächerlichkeiten stark rügten. Chremes hat vor Angst, wie es scheint, und weil er überhaupt nicht sehr sein ist, seinen Mantel auf die Erde fallen lassen. Diesen ermahnt ihn also Thais zusammenzunehmen. Benseh.

## Fünfter Act.

## Erste Scene.

B. 2. "Ich weiß", daß das Mädchen weint: "ich weiß nicht", warum sie weint; "er ist fort", der Eunuch; "ich hört' es", daß etwas im Hause vorgegangen; "ich war nicht zugegen", als es geschah. Nach Donatus.

## 3weite Scene.

V. 25. Die Rebe der Thais muß man nach den attischen Sitten beurtheilen. Thais kann ihm die That selbst nicht eigentlich vorwerfen. Sie findet durch den Ort, wo sie begangen ist, ihre vollständige Entschuldigung. Sie entnimmt also ihre Anklage nicht aus der That selbst, sondern aus ihren Folgen. Nach Donatus.

## Fünfte Scene.

B. 17. Die hier angedeutete Strafe, die oft an ertappten Chebrechern vollzogen wurde, ist Castration.

#### Sechste Scene.

B. 17. "Er kam in die Stadt" (Athen, das bekanntlich vorzugsweise die Stadt hieß), verließ also seinen Posten im Piräeus, wo er die Wache hatte nach II, 3, 59.

## Siebente Scene.

D. 20. Die Stlaven wurden, während sie geprügelt wurden, hängend angebunden. An eine Tödtung ist hier nicht zu benken.

B. 23. Ein häufig vorkommendes Sprichwort von solchen, die sich selbst verrathen. Proverdium est, bemerkt Donatus, in eos. qui ipsi se produnt, quia sorex non facile caperetur. nisi emitteret vocem noctu.

#### Achte Scene.

B. 3. Der Dienst bes Herkules bei Omphale, ber Tochter bes lydischen Königs Jardanes und Gemahlin des Tmolus, nach bessen Tode sie selbst über Lydien herrschte, ist bekannt. Wie Omphale ben Herkules behandelte, ward in Kunstwerken häusig dargestellt, und Gnatho scheint im vierten Berse auf ein Bild dieser Art anzuspielen. Lucian in seiner Schrift de conscrib. histor. (c. 10) schildert uns ein solches Gemälde. "Wadricheinlich hast du ihn schen gemalt gesehen, wie er der Omphale dient. Beide in höchst sonderbarem Anzug: jene hat seine Löwenhaut umgeworsen, und hält seine Keule in der Hand, als wäre sie ein geborener Herkules; er selbst in einem Safrankleid und Purpurmantel spinnt Garn, und wird von Omphale mit dem Pantossel geschlagen."

## Behnte Scene.

B. 37. Unipielung auf die Sage von ber Bestrafung bes Sispphus. Hom. Obuff. 11, 593 fagt Obuffeus:

Beiter den Sifnphos fah ich von ichrecklichem Leibe gepeinigt, Der mit der Arme Gewalt forticob den unendlichen Steinblock. Er, fich fest austemmend jumal mit den handen und Füßen, Balgte hinauf zu der hohe den Steinblock; glaubt' er fofort ihn Ueber den Gipfel zu dreh'n, da wandte fich stürgend die Last um; Bieder zur Gene rollte hinab der vermessene Steinblock. Alsbald ichob er mit Macht von Neuem binauf, und der Schweiß rann Ihm von den Gliedern berab, und Staub umwolfte die Scheitel.

-000-

Donner.

III.

Der Selbstquäler.



# Personen.

Chremes, ein Alter, Bater des Clitipho.

Menedemus, der fich felbst qualende Alte, Bater bes Clinia.

Clitipho, Jugendfreund und Bertrauter Clinia's.

Clinia.

Shrus, Sklave des Chremes.

Dromo, Sflave des Menedemus.

Sostrata, Gattin des Chremes.

Bacchis, eine Buhlerin, Clitipho's Geliebte.

Antiphila, Clinia's Geliebte.

Die Umme ber Softrata.

Phrygia, eine Magd ber Bacchis.

Die Scene ist auf dem Lande vor den Häusern des Chremes und Menedemus. Die Handlung fängt Abends an. Zwischen dem zweiten und dritten Act ist es Nacht; der dritte Act beginnt mit dem frühen Morgen.



# Prolog.

Damit sich Niemand wundre, daß die Rolle, die Sonst Jüngre spielen, der Poet dem Greise gab, Erklär' ich dies vor Allem; dann bedeut' ich euch, Warum ich auftrat. Heute wird ein neues Stück

- 5 Aus einem neuen Griechischen vor euch gespielt, Heautontimorumenos; als Doppelstück Bezeichn' ich's, weil ein Doppelstoff zu Grunde liegt. Daß neu das Stück ist, welcher Art und welches Sinns, Vernahmt ihr eben; jezo, wer's geschrieben hat,
- 10 Und wer es griechisch abgefaßt, erklärt' ich euch, Wenn nicht ich glaubte, daß dem größten Theil von euch Dies wohlbekannt sei. Nun mit wenig Worten nur Vernehmt, warum ich Alter diese Rolle nahm. Er wollte, daß ich Redner, nicht Vorredner sei;
- 15 Ihr seid zu Richtern, ich zum Anwalt hier bestellt. Doch dieses Anwalts Redekunst wird nur so viel Bermögen, als der Treffendes aussann, von dem Die Rede, die ich halten soll, geschrieben ward. Denn was Gerüchte bösgewillt ausbreiteten,
- 20 Er schmelze viele Griechische in wenige

Lateinische Stücke zusammen, er bestreitet's nicht, Noch reut es ihn; er benkt's in Zukunft auch zu thun. Er hat für sich Vorgänge wackrer Männer und Was diese thaten, meint er, ist auch ihm erlaubt.

- 25 Dann was ber alte bösgewillte Dichter fagt, Er habe plözlich sich gewandt zur Bühnenkunst, Der Freunde Geist vertrauend, nicht der eignen Kraft, — Hierüber soll nur euer Urtheil, euer Spruch Entscheiden. Darum bitt' ich euch: o schenket nicht
- 30 Unbilliger Rede mehr Gehör als billiger.
  Seid billige Richter; frönt mit Ruhm den Dichter, der Euch neue Stücke sonder Fehl vorübersührt,
  Damit sich der nicht schmeichle, daß ihr stimmt für ihn,
  Der neulich einem Stlaven, der in voller Hast
- 35 Den Weg daherkam, alles Bolk zurufen ließ: "Warum er einen tollen Herrn bediene?" Mehr Von seinen Albernheiten wird der Dichter euch Berichten, wenn er andre neue Stücke hier Vorführt und jener seinem Schmäh'n kein Ende macht.
- 40 Hört stille zu, vergönnt mir, daß ich ungestört Ein ruhig Stück euch auf der Bühne zeigen kann, Damit ich nicht habsüchtige Auppler, hungrige Schmarozer, rennende Stlaven, zornige Greise, nicht Schamlose Ränkespinner stets darstellen muß
- 45 Mit angestrengter Mühe, gellendem Geschrei. Nehmt mir zu Liebe dieses auf als guten Grund, Daß mir in etwas meine Müh' erleichtert wird. Die neuern Dichter schonen ja des Greises nicht. Macht eine Rolle Mühe, läuft man gleich zu mir;
- 50 Die sanftern Rollen bringt man einem andern Trupp. In diesem Lustspiel findet ihr den reinen Ton

---

Der schlichten Umgangssprache. Macht die Probe denn, Was mein Talent nach beiden Seiten hin vermag. Wosern ich nie habgierig den Gewinn zum Ziel 55 Der Kunst gemacht, und das Vergnügen, das sie euch Gewährt, mir immer als der höchste Preis erschien: So stellt ein Beispiel auf an mir, daß Jüng're sich Bestreben, euch mehr, als sich selbst, genugzuthun.



# Erster Act.

## Erste Scene.

Chremes. Menebenus. Dieser arbeitet auf seinem Felde mit einer Sacke immer fort, während Chremes mit ihm spricht.

#### Chremes.

Zwar die Bekanntschaft unter uns ist äußerst neu, Erst seit du hier in der Nähe dir das Gut gekauft; Auch war bis hierher zwischen uns sonst kein Verkehr: Doch weil du wackern Sinnes und mein Nachbar bist —

- Du scheinst mir an Freundschaft nahe gränzt so wag' ich's benn, Dir offen vorzustellen und nach Freundesart: Du scheinst mir mehr, als deinem Alter taugt, zu thun, Dich mehr zu müh'n, als deine Lage nöthig macht.

  (Menedemus fährt immer fort zu arbeiten)
- Was willst du damit? Sage mir in aller Welt:

  10 Was suchst du? Sechzig Jahre zählst du, mehr vielleicht,
  Vermuth' ich: Niemand in der ganzen Gegend hat
  Ein schön'res Landgut, größer und einträglicher;
  Du hast das Haus voll Sklaven; doch so angestrengt,
  Alls hätt'st du keinen, mühst du dich statt ihrer ab.
- 15 Ich mag so früh ausgehen oder noch so spät Donner, Bublius Terentius.

Nach Hause kommen, als ich will, so seh' ich hier Dich graben oder pflügen oder sonst was thun: Rein Feierstündchen gönnst du dir, und schonst dich nicht. Nicht zum Bergnügen thust du dies, das ist mir flar.

20 Du sagst vielleicht: was hier gethan wird, g'nügt mir nicht. Doch fämst du weiter, wenn du, statt bich selbst zu müh'n, Die Leute lieber fort und fort beschäftigtest.

#### Menedemus.

Gönnt bein Geschäft benn, Chremes, bir so viele Zeit, Dag Fremtes bich befümmert, mas bich nicht berührt?

#### Chremes.

25 Mensch bin ich; nichts, was menschlich, acht' ich mir als fremd. Nimm dieses Wort, als mahnt' ich oder fragt' ich dich, — Wenn's recht gethan ist, um es selbst zu thun; wo nicht, Davon dich abzuschrecken.

#### Menedemus.

Ich bin's so gewohnt;

Du handle, wie es bir beliebt.

## Chremes.

Rann benn ein Menich

30 Gewohnt fein, fich zu qualen?

## Menebemus.

(feufgend)

3ch bin's fo gewohnt.

#### Chremes.

Wär's bloße Arbeit, schwieg' ich wohl; toch welch ein Leid Ist das? Wodurch denn ludest du so schwere Schuld Auf dich?

#### Menedemus.

(fängt an gu meinen)

D Gott!

#### Chremes.

Nicht weinen! Lag mich wiffen, was es immer fei!

Sprich ohne Rückhalt! Fürchte nichts! Bertraue mir!

35 Ich gehe bir mit Troste, Rath und That zur Hand.

Menedemus.

Du willst es wissen?

Chremes.

Aus dem schon genannten Grund.

Menedemus.

So sei's!

Chremes.

Doch lege beine Hade ba indeß Bei Seite: raft' ein wenig.

Menedemus.

Mein!

Chremes.

Wie stellst du dich?

Menedemus.

Laß! Frei von Arbeit darf ich keinen Augenblick 40 Mir gönnen.

Chremes. (ihn festhaltend)

Rein, ich leib' es nicht.

Menedemus.

Das ist Gewalt!

Chremes.

(indem er die Sade in der Sand magt)

Bui! Wie die schwer ift! Wetter!

Menedemus.

So hab' ich's verdient.

Chremes.

Nun sprich!

#### Menedemus.

Ich habe einen einzigen jungen Sohn. Was sag' ich, ach! ich habe? Nein, ich hatte, Freund. Ob er noch mein ist, weiß ich nicht.

#### Chremes.

Wie so?

#### Menedemus.

Vernimm.

- 45 Hier lebt ein armes altes Weib, das von Corinth Herzog, in deren Tochter sich mein Clinia Wie toll verliebte, daß sie fast wie Mann und Frau Zusammenlebten. Alles das blieb mir geheim. Alls ich's erfahren, sing ich ihn zu quälen an,
- 50 Behandelt' ihn, nicht wie das liebekranke Herz Des Jünglinges es bedurfte, nein, unmenschlich hart Und grausam, nach der Bäter altgewohnter Art. Tagtäglich schalt ich: "hoffst du das denn lange Zeit So fortzutreiben, während noch dein Bater lebt,
- Dag du mit ihr fast wie mit einer Frau verkehrst? Da irrst du, Söhnchen, glaubst du das, und kennst mich schlecht. Fürwahr, du nennst dich meinen Sohn so lange nur, Als du dich aufführst, wie's dir ziemt; verschmähst du dies, So werd' ich wissen, was mir ziemt, mit dir zu thun.
- 60 Das kommt allein vom vielen Müßiggeh'n. Ich gab In deinem Alter nicht mit Liebelei'n mich ab; Nach Asien ging ich als ein armer Mensch, und dort Erwarb ich mir Bermögen und Kriegsruhm zugleich." Am Ende gab der Jüngling, der so oft von mir
- 65 Die harten Reden hörte, sich besiegt, und ging Er glaubte, daß ich Alter, der ihm freundlich sei,

Mehr wisse, besser sorge, denn er selbst für sich — Er ging zum König als Soldat nach Asien.

Chremes.

Was sagst du!

#### Menedemus.

Heimlich ging er, ist drei Monden weg.

70 Ihr Beide fehltet, ob der Schritt des Sohnes auch Von Ehrgefühl und nicht geringem Muthe zeugt.

## Menedemus.

Als ich's erfuhr von denen, die darum gewußt, Ging ich betrübt nach Hause, mit verstörtem Kopf, Rathlos und wie gebrochen vor Bekümmerniß.

- 75 Ich seze mich, mein Hausgesinde läuft herbei, Der zieht mir aus die Schuhe, der rennt hin und her, Der legt zurecht die Polster und besorgt das Mahl: Kurz, Jeder that geschäftig, meinen Kummer mir Zu lindern. Dies ansehend, sprach ich so zu mir:
- 80 "So viele Menschen sind allein um mich besorgt, Um mir allein zu genügen? So viel Mägde, mich Zu kleiden? So viel soll ich ganz allein daheim Auswenden? Aber meinen Sohn, den einzigen, Dem das wie mir zu genießen und noch mehr gebührt,
- 85 Weil solches Alter mehr dafür empfänglich ist, Den trieb ich harter Vater in's Elend hinaus! Nein, thät' ich solches, würd' ich jeder Strafe mich Für würdig achten. Ja, so lang er also lebt, Hülslos, vom Vaterlande fern durch meine Schuld,
- 90 So lange bug' ich seinethalb an meinem Leib, Arbeite, erwerbe, spare, bin ihm dienstbar nur." So that ich auch: im Hause ließ ich nichts zurück,

Nicht Hausgeräth, noch Kleider, Alles schafft' ich fort; Dienstmägde, Stlaven, außer die durch Ackerbau

95 So viel erwarben, als auf sie verwendet ward, Führt' ich zu Markte, schlug sie los, vermiethete Sogleich das Haus; fünfzehn Talente löst' ich so, Und kaufte dieses Gut mir an; hier plack' ich mich. Ich dachte, daß ich minder mich an meinem Sohn,

100 So lang ich selber elent sei, versündigte; Und Frevel mär's, genöß' ich eine Freute hier, Bevor er glücklich heimgekehrt als Mitgenoß.

#### Chremes.

Ich achte gegen Kinder dich für mildgesinnt, Und ihn für folgsam, wenn man ihn geschickt und sanst 105 Behandelt. Doch du kanntest ihn nicht recht, und er Dich nicht: so geht es, wo man nicht ganz offen lebt. Wie werth er dir sei, hast du niemals ihm gezeigt; Er wagte nicht, dir Tinge zu vertrau'n, woraus Man gegen Väter kein Geheimnis machen muß. 110 Wenn dies geschah, du hättest so was nicht erlebt.

#### Menedemus.

Wohl ist es so: ber größte Fehler liegt an mir.

#### Chremes.

Doch hoff' ich, balt foll's besser geh'n; ich glaube fest, Er kommt bir ehstens wohlbehalten wieder heim.

#### Menedemus.

Das gebe Gott!

#### Chremes.

Er wird es! Jezt, wenn tir's gefällt — 115 Wir haben heute Bacchussest — sei hier mein Gast.

Menedemus.

Rann nicht.

Chremes.

Warum nicht? Schone, Freund, dich doch einmal Ein wenig. Das wünscht sicher auch bein ferner Sohn.

Menedemus.

Ich trieb den Sohn in Mühfal; Unrecht war' es da, Sie selber flieh'n zu wollen.

Chremes.

Bleibt's dabei?

Menedemus.

Gewiß.

Chremes.

120 Leb wohl.

Menedemus.

Auch du.

(gebt ab.)

Chremes.

Er hat mir Thränen ausgepreßt, Mich jammert sein. Doch ist es hohe Zeit, so viel Ich sehe, Nachbar Phania zu mahnen, daß Er jezt zu Tische komme: will doch geh'n und seh'n, Ob er daheim ist.

(er geht an die Thure, tommt aber gleich wieder gurud.)

Keiner Mahnung hat's bedurft.

125 Schon lange sei er, sagen sie, in meinem Haus: Die Gäste warten meiner. Geh' ich denn hinein! Doch halt! Warum knarrt eben meine Thüre da? Wer tritt heraus zum Hause? Will bei Seite geh'n.

# Zweite Scene.

### Clitipho. Chremes.

#### Clitipho.

(fommt aus tem Saufe und fpricht mir Clinia, ber im Saufe gurudbleibt.)

Noch haft du nichts zu fürchten, Freund; sie fäumen nicht zu lange.

Ich weiß gewiß, dein Liebchen wird gleich samt dem Boten hier fein.

So lag von diesem Kummer ab, der ohne Grund dich ängstigt.

Mit wem fpricht ba mein Cohn?

#### Clitipho.

(wird den Bater gewahr)

5 Mein Bater! Eben wünscht' ich ihn zu sprechen. — Bater, ah, du kommft

Mir, wie gerufen.

Chremes.

Nun?

Clitipho.

Du tennst Menedemus, unsern Nachbar?

Chremes.

Wohl-

Clitipho.

. Weißt, daß er einen Sohn hat?

Chremes.

Ich vernahm's: in Usien.

Elitipho.

Bater, nein!

Er ift bei uns.

#### Chremes.

Was?

#### Clitipho.

Als er kam und an das Land stieg, führt' ich ihn Alsbald zum Mahl: wir waren schon von unsern Knaben= jahren her

10 Die besten Freunde.

#### Chremes.

Sohn, du theilst mir eine frohe Kunde mit. Nun wünscht' ich wahrlich um so mehr, Menedemus äße heut mit uns,

Daß ich zuerst ihm unverhofft die Freude bieten könnte. Doch Dazu ist jezt noch Zeit.

#### Clitipho.

D thu's nicht, Bater! Das geht nimmer an.

#### Chremes.

Warum?

#### Clitipho.

Noch weiß er selbst nicht, was er thun soll; eben kommt er erst.

15 Er fürchtet seines Vaters Zorn, und ob bes Mädchens Herz ihm treu

Geblieben, das er sterblich liebt; von ihr allein rührt Alles her,

Daß Sohn und Vater sich entzweit, und er zulezt entwich.

#### Chremes.

Ich weiß.

## Clitipho.

Bezt schickt er ihr ben Sklaven in die Stadt, ich gab ben Sprus mit.

Chremes.

Was sagt er?

Clitipho.

Was? Er fei ein armer Menfch.

#### Chremes.

Ein armer Mensch? Wen kann

20 Man minder dafür halten? Hat er nicht, was Glück bei Menschen heißt?

Hat Eltern, Freunde, Berwandte, Geld, Geschlecht, ein blühend Baterland!

Wohl richtet das sich nach dem Sinn des Besizers: derlei Dinge sind

Ein Glück für den, der's weise braucht, für Andre nur ein Ungemach.

#### Clitipho.

Doch war der Alte jederzeit unleidlich, und ich fürchte jezt, 25 Er könnte, wenn sein Zorn entbrennt, sich wider seinen Sohn vergeh'n.

## Chremes.

Der?

(leise für fich)

Doch ich will mich halten; denn ihm frommt es, wenn's dem Sohne bangt.

Clitipho.

Was sagst du da?

#### Chremes.

Wie's immer war, er hätte bleiben follen. Wenn Der Vater etwas barscher war, als ihm gesiel: o hätt' er's nur Gelitten! Wen ertrüg' er, wenn er seinen Vater nicht ertrug? 30 Wohl muß der Sohn dem Vater doch sich fügen, und nicht umgekehrt! Und wenn man hart ihn nennt — er ist es nicht. Der Eltern Härte läuft

Auf Eins hinaus: ein Bater, ber's auch leichter nimmt, will nimmer, bag

Der Sohn sich oft mit Dirnen, oft mit Gasterei'n zu schaffen macht.

Er gibt ihm spärlich Geld; und das ift alles doch zum Guten nur.

35 Doch ist das Herz von böser Lust einmal gefesselt, dann entspricht Dem auch des Menschen Geist und Art — wie könnte dies auch anders sein? —

Ein goldner Spruch ist: spiegle dich an Andern, dadurch werde klug.

Clitipho.

Haft Recht.

#### Chremes.

Ich geh' hinein und sehe, was man uns zum Essen bringt. Du — denn es ist schon spät am Tag — entferne dich nicht allzuweit.

(ab.)

## Dritte Scene.

Clitipho allein.

### Clitipho.

Welch ungerechte Richter sind die Väter doch den Jünglingen! Sie meinen, billig sollten wir als Greise gleich geboren sein Und auf Genüsse nicht erpicht, wozu die Jugend uns verlockt. Nach ihrer Neigung, wie sie ist, nicht wie sie war, beherrschen sie Die Söhne. Wird mir einst ein Sohn, will ich ein milder Vater sein.

Dann nehm' ich Einsicht, geb' ich Nachsicht, wenn er sich versehlte; nicht

Wie meiner, ber am Nachbar jezt mir seine Meinung offenbart. Der Henker! Was erzählt er nicht von sich für Streiche, wann er sich

Bezecht! Jezt heißt es: spiegle bich an Andern, baburch werbe klug!

10 Gar schlau! Er weiß noch nicht, wie taub ich jezt für seine Lehren bin.

Mehr stachelt mich tes Liebchens Wort: "gib — bringe mir was Hübsches mit!"

Und nichts zu sagen weiß ich dann; kein Mensch ist übler dran als ich.

Denn Clinia, wenn auch seine Noth genug ihn brängt, hat boch bafür

Ein gut und keusch erzog'nes Kind, mit Buhlerkünsten unbekannt. 15 Mein Kind ist herrisch, vornehm, frech, prachtliebend und versichwenderisch.

Begehrt sie was von mir, so heißt es: "Beste, gern bin ich bereit."

Denn ihr gefteh'n, ich habe nichts, das darf ich nicht. Seit Rurzem erst

Gerieth ich in die schwere Noth; mein Vater weiß noch nichts davon.

# Bweiter Act.

## Erste Scene.

Clinia (kommt aus dem Hause bes Chremes). Clitipho.

#### Clinia.

Sie wären längst ba, säh' es, ach! mit meiner Liebe günstig aus:

Doch fürcht' ich sehr, das Mädchen ward verführt, indeß ich ferne war.

So Vieles trifft zusammen hier, was meinen Argwohn noch verstärkt:

Gelegenheit, Ort, Jugend, dann die schlechte Mutter, welcher sie 5 Gehorchen muß, und welcher nichts so süß als Geld ist.

Clitipho.

(ihn rufend)

Clinia!

Clinia. (erschreckend)

Weh!

#### Clitipho.

Sieh dich vor, daß Niemand dich aus deines Baters Haus erblickt!

Clinia.

Das will ich; boch fürwahr, mir ahnt ich weiß nicht welches Ungemach.

Clitipho.

Urtheilst du stets das Schlimmste nur, bevor du weißt, wie's wirklich steht?

Clinia.

Stünd' Alles gut, sie wären hier.

Clitipho.

Sie werden fommen.

Clinia.

Aber wann?

Clitipho.

10 Ein wenig weit ist's, wie du weißt. Auch kennst du wohl der Frauen Art:

Bis sie beschließen, bis sie handeln, wird's ein Jahr.

Clinia.

Mein Clitipho,

Mir bangt.

Clitipho.

Frischauf! Sieh Dromo samt bem Shrus! Beide fommen sie.

Zweite Scene.

Clitipho. Clinia, Sprus. Dromo.

Syrus.

(im Befprach mit Dromo)

Meinst du?

Dromo.

Ja; doch mährend wir fo mit einander plaudern, find Die zurückgeblieben.

Clitipho.

(zu Clinia)

Nun, sie kommt ja! Hörst du, Clinia?

Clinia.

Endlich hör' ich, feh' ich wieder, leb' ich wieder, Clitipho-

Sprus.

(zu Dromo)

Ist's ein Wunder? Sind sie doch so schwer bepackt; ein ganzes-

5 Mägde folgt ihr.

Clinia.

himmel! Woher hat fie Mägbe?

Clitipho.

Fragst du mich?

Dromo.

Nein, wir hätten sie nicht verlaffen sollen! Was die schleppen!

Clinia.

(feufzend)

शक्!

Shrus.

Rleiber, Gold — und schon wird's Abend, und sie wissen nicht den Weg.

Das war dumm von uns. Geh' ihnen doch entgegen, Dromo! Schnell!

Was befinnst du dich?

(Dromo ab.)

Clinia.

Ich Armer! Welche Hoffnung schwand mir hin!

10 Was ist bas? Was macht bir Sorge?

#### Clinia.

Fragst du noch? Sieh, Mägde, Gold, Kleider! Und ich ließ sie doch mit Einem Mädchen nur zurück! Woher, meinst du, kommt das Alles?

#### Clitipho.

(lachend)

Ah! Run erst versteh' ich dich.

#### Shrus.

Götter! Welch ein Schwarm von Leuten! Unser Haus erfaßt ihn kaum.

Was die zehren! Was die trinken! Armer Alter, welche Noth! (wird den Clinia und Clitipho gewahr)

15 Aber sieh da, die ich suchte!

#### Clinia.

Jupiter! Wo bleibt die Treu?

Indeß ich Thor um deinetwillen flüchtig bin, bereichertest Du dich, verließest treulos mich in meiner Noth, Antiphila, Du, der ich Alles, Ehre, selbst des Kindes Pflicht ausopferte! Wie schmerzt es mich, denk' ich daran, wie sühl' ich Scham und Reue nun,

20 Daß mich der Bater, der so oft der Dirnen Art mir schilderte, Umsonst gewarnt hat und von ihr mich abzubringen nie ver= mocht!

Jezt foll's geschehen! Als es mir Dank bringen konnte, wollt' ich nicht.

Ich Sohn bes Unglücks! Weh mir!

#### Sprus.

(für fich)

Der hat unsre Reden sicher falsch Verstanden. — Elinia, du denkst dein Liebchen anders, als es ist. 25 So viel wir felbst aus Allem hier muthmaßten, ist ihr Leben, Herr,

Ist ihre Zuneigung zu dir noch ganz wie fonst.

Clinia.

O rede! Denn ich wünsche jezt nichts sehnlicher, Als daß ich ungegründet hier vermuthete.

Sprus.

Zuerst, damit du Alles weißt: das alte Weib, 30 Die sonst für ihre Mutter galt, die war es nicht. Sie ist nun todt. Das hört' ich, als sie's unterwegs Der Andern selbst erzählte.

Clitipho. . . Welcher Anderen? Surns.

Laß erst erzählen, Clitipho, was ich begann; Dann komm' ich hierauf.

Clitipho.

Gile!

Shrus.

Nun vor Allem benn:

- 35 Man kam zu Hause, Dromo pocht an's Thor, da tritt Ein altes Weib vor: kaum eröffnet sie die Thür, Warf der sich ungesäumt hinein; ich solge nach. Die Alte schiebt den Riegel vor, und geht sosort Zurück an ihre Spindel. Hiedurch oder nie
- 40 War's auszumitteln, wie sie ihre Zeit verbracht, Indeß du fern warst, da wir unvermuthet sie Jezt überraschten. So ja gab's Gelegenheit, Zu sehen, was sie täglich that, und dies enthüllt Am ehsten, welches Geistes Kind ein Jeder ist.
- 45 Wir kamen eben, da sie fleißig Wolle wob,

Einfach gekleidet, in ein Trauergewand gehüllt, Der Alten wegen, denk' ich, die gestorben war. Kein Gold: geschmückt wie Eine, die sich schmückt für sich, Und nicht mit eiteln Künstelein herausgepuzt;

50 Die Locken lang, freiwallend, kunstlos um das Haupt Zurückgeworfen. Also war's!

Clinia.

Mein Shrus, ach!

Nicht täusche mich mit eitler Freude Schein.

Syrus.

Das Weib

Spann Fäden. Eine kleine Magd war ferner da, Die webte mit, in schlechte Lumpen eingehüllt, 55 Nachlässig, schmuzig.

#### Clitipho.

Wenn das wahr ist, Clinia — Und gerne glaub' ich's — wer ist glücklicher als du? Das Mädchen, schmuzig und beschmuzt, — bemerkst du's wohl? Auch das verbürgt der Herrin Unschuld offenbar, Wenn ihre Dienerinnen schlecht gehalten sind.

60 Denn wer den Weg zur Herrin finden will, befolgt Die Regel, daß er ihre Magd zuerst beschenkt.

Clinia.

Nur weiter! Aber suche ja nicht meine Gunst Durch Lügen! Als du mich genannt, was sagte sie?

## Sprus.

Sobald sie hört, du wärst zurück, und bätest sie, 65 Zu dir zu kommen, eilt sie vom Geweb' hinweg, Und überströmt mit Thränen ihr Gesicht: man sah, Welch namenloses Sehnen sie nach dir empfand. Clinia.

Vor Freude weiß ich (großer Gott!) nicht wo ich bin: So bangte mir.

Clitipho.

Ein leerer Wahn! Ich wußt' es wohl.

70 Nun aber — wer ist benn die Andre, Sprus? Sprich!

Syrus.

Wir bringen beine Bacchis.

Clitipho.

Wie? Was? Bacchis ihr?

Ha, du Schalk, wo willst du hin mit der?

Shrus.

Wohin sonst, als zu uns?

Clitipho.

Bu bem Vater?

Shrus.

Ja, zu bem.

Clitipho.

Der unverschämte, freche Mensch!

Shrus.

Höre!

Wer nicht wagt, vollbringt kein großes, kein der Rede werthes Werk.

Clitipho.

75 Sieh da! Willst dir Ruhm gewinnen, sezest mich, mein Leben

Wenn du hier nur wenig fehlgreifst, Frevler, ist's um mich gescheh'n!

(zu Clinia)

Was mit ihm da weiter?

Sprus.

(langsam und gedehnt.)

Aber —

Clitipho.

(zornig nachspottend)

Aber?

Snrus.

Darf ich, red' ich.

Clinia.

(zu Clitipho)

Lag ihn!

Clitipho.

Gut!

Sprus.

(wieder gang gedebnt)

So steht die Sache: gleich als —

Clitipho.

(zornig)

Was beginnt benn ber so breit -?

Wetter!

Clinia.

Shrus, er hat Recht. Ja, laß bas! Komm zur Sache gleich!

Shrus.

80 Wahrlich, nicht mehr kann ich's bergen: vielsach unrecht thust bu mir,

Clitipho, bist unerträglich.

Clinia.

(zu Clitipho)

Mußt ihn hören; schweige benn!

Syrus.

Lieben willst du, willst genießen, ihr Geschenke schaffen, willst Nicht Gesahr bei dem Genusse: bist ein gar gescheiter Narr, Wenn gescheit sein heißt, zu wollen, was man nicht erlangen . kann.

85 Nimm das Eine mit dem Andern, oder gib nur Beides auf. Siehe zu, von beiden Fällen welchen du jezt lieber willst. Doch ich weiß, gut und gefahrlos ist der Plan, den ich erdacht. Denn du kannst jezt deine Freundin ohne Furcht im Baterhaus Bei dir seh'n; auf gleichem Wege schaff' ich dir das Geld, das du

90 Ihr versprachst, um dessentwillen du das Ohr mir taub gemacht. Was verlangst du mehr?

Clitipho.

Wofern das geht!

Sprus.

Db's geht, lehrt ein Versuch.

Clitipho.

Run, fo fag' uns, welchen Plan du haft.

Shrus.

Wir thun, als wäre bein

Mädchen seine Freundin.

(auf Clinia deutend)

Clitipho.

Herrlich! Aber was macht ber mit seiner? Soll sie auch für seine gelten? Bringt nicht Eine Schimpf genug?

Sprus.

95 Mein, die kommt zu beiner Mutter.

Clitipho.

Dahin?

Shrus.

Clitipho, zu lang

Wär's, ben Grund bavon zu fagen; triftig ist er wohl — .

### Clitipho.

Geschwäz!

Was mir's fromme, der Gefahr mich auszusezen, seh' ich nicht.

Sprus.

Bangt dir davor, weiß ich Andres noch; ihr Beide werdet es Ganz gefahrlos finden.

Clitipho.

So was sinn' uns aus.

Sprus.

Bon Bergen gern.

100 Gleich will ich ihr entgegengeh'n, ich heiße sie Umkehren.

Clitipho.

Bem! Was fagteft bu?

Syrus.

Dich will ich so

Bon aller Angst erlösen, bag bu gang in Ruh Auf beiben Ohren schlafen kannst.

Clitipho.

Was mach' ich jezt?

Clinia.

Du? Was bir Gutes -

Clitipho.

(ihn unterbrechend, ju Sprus)

Shrus, fag' im Ernfte boch!

Syrus.

105 Thu's heute; später wünschest du's zu spät zurück.

Clinia.

(in der unterbrochenen Rede fortfahrend)

Sich beut, genieße, weil du kannst; du weißt ja nicht -

### Clitipho.

(au Gprus, ber fich entfernt)

He, Shrus!

#### Surus.

(indem er fich umdreht)

Immer, immer zu! Ich thu' es boch.

#### Clinia.

(fortfahrend)

Db die Gelegenheit für dich je wiederkehrt.

#### Clitipho.

(zu Clinia)

Hast wahrlich Recht!

(ju dem abgebenden Gprus)

'He, Shrus! Shrus, fag' ich, he!

Syrus.

(für sich)

110 Dem brennt's! - Bas foll's?

Clitipho.

Rehr' um!

Sprus.

(zurückfehrend)

Da bin ich: sprich, was ist's?

Auch dies gefällt dir wieder nicht?

## Clitipho.

Rein, Shrus, nein!

Mich, meine Liebe, meinen Ruf vertrau' ich dir. Du schalte hier und walte, du sei Richter hier! Nur sorge, daß dir nichts dabei zu Schulden kommt.

## Shrus.

(zu Clitipho)

115 Daß du mir diese Mahnung gibst, ist lächerlich, Als ob die Sache minder mich beträf' als dich. Spielt uns dabei das Schicksal einen bösen Streich, So friegst bu tüchtig Zank, und ich den Buckel voll. Deswegen nehm' ich keineswegs die Sache leicht. 120 Doch bitte diesen,

(auf Clinia deutend)

daß er fagt, fie mare fein.

Clinia.

Wie fann ich anders? 's ist einmal so weit gediehn, Ich muß es thun.

Clitipho.

Freund, meinen beften Dant!

Clinia.

Daß uns

Die Bacchis nur nicht linkisch ist!

Syrus.

Die hab' ich schon

Volltommen abgerichtet.

Clitipho.

Doch mich wundert nur,

125 Daß bu so leicht sie überreden konntest, bie So stolz — und was für Leute! — fortzuweisen pflegt.

Zu rechter Zeit (und bas entscheitet überall)

Kam ich zu ihr. Denn einen Söloner traf ich, ber

Sich kläglich eine Nacht von ihr erbat. Sie faßt

130 Den Mann so listig, daß sie durch Berweigern ihn Noch mehr entflammend, dir zugleich gefällig war. Doch — merke dir — nicht unbesonnen stürme drein! Du weißt, in solchen Dingen sieht dein Bater scharf; Auch weiß ich, wie du deiner selbst nicht mächtig bist.

135 Des Nickens, Winkens, Seufzens, toppelteutigen Geredes, Räufperns, Huftens, Lachens — enthalte bich!

Clitipho.

Du sollst mich loben.

Sprus.

Sieh dich vor!

Clitipho.

Ja, wundern follst

Du bich.

Shrus.

(fieht die Frauen fich nabern)

Wie schnell die Mätchen nachgekommen sind!

Clitipho.

Wo, wo?

(er will ihnen entgegen; Syrus halt ihn zurud) Was hältst bu mich?

Sprus.

Die geht bich nichts mehr an.

Clitipho.

140 Ja, bei dem Vater; doch bis dahin -

Syrus.

Nimmermehr!

Clitipho.

D laß!

Snrus.

Rein, sag' ich.

Clitipho.

Nur ein wenig.

Shrus.

Nichts damit!

Clitipho.

Mur grußen!

Snrus.

Fort du, bist du klug!

Clitipho.

Ich gehe schon.

Der aber?

(auf Clinia deutend)

Sprus.

Bleibt.

Clitipho.

Der Hochbeglückte!

Syrus.

Fort mit dir!
(Clitipho ab.)

Dritte Scene.

Bacchis. Antiphila. Ein Gefolge von Mägden mit Gepäck. Clinia. Sprus.

## Bacchis.

Meiner Treu! Dich lob' ich, preise bein Geschick, Antiphila, Daß du dich bestrebt, so wacker als von Anseh'n schön zu sein, Und mich wundert's nicht, bei Gott, wenn Jeder sich um dich bewirbt.

Denn wie edel du gesinnt bist, hat mir dein Gespräch enthüllt. 5 Und erwäg' ich nun bei mir im Geiste deine Lebensart, Wie du selbst und deines Gleichen Jede fern sich hält den Schwarm,

Kann mich's nicht befremden, daß ihr also seid, wir Andern nicht. Denn es frommt euch, gut zu sein; uns wehrt es, wer mit uns verkehrt.

Unfre Freunde werden nur durch Körperschönheit angelockt; 10 Schwinden unfre Reize, tragen sie ihr Herz wo andershin. Haben wir indeß für uns nicht vorgesorgt, steh'n wir allein. Wenn ihr euch einmal entschlossen, nur mit Einem Mann zu leben,

Dessen Art der euren zusagt, schließt er auch sich ganz an euch. Solches Band vereint die Herzen Beider unauflöslich fest,

15 Daß kein Sturm, kein Ungewitter ihre Lieb' erschüttern kann.

Antiphila.

Andre Frauen kenn' ich nicht; mein höchstes Ziel war immer dies, Daß ich mein Glück nirgend anders als in seinem Glücke fand.

Clinia.

(für sich)

Ach, Antiphila! Du allein führst mich in's Vaterland zurück! Denn so lang ich fern von dir war, trug ich jede Mühe leicht, 20 Nur nicht, daß du mir geraubt warst.

Shrus.

Glaub' es.

Clinia.

Raum ertrag' ich es,

Daß solches Herz nach meinem Wunsch ich Armer nicht besizen barf.

Snrus.

Ja, wie ich beinen Bater kenne, macht er dir's noch lange schwer.

Bacchis.

Wer ist der Jüngling dort — er blickt nach uns?

Antiphila.

Ach, Freundin, halte mich!

Bacchis.

Was ist dir, Liebe?

Antiphila.

Weh! Ich bin des Todes!

Baechis.

Was erschreckt dich fo,

25 Antiphila?

Antiphila.

Seh' ich Clinia?

Bacchis.

Wen siehst bu?

Clinia.

(Antiphila umarmend)

Sei willtommen, Herz!

Antiphila.

O mein ersehnter Clinia!

Clinia.

Wie lebst bu?

Antiphila.

Daß

Du wohl zurud bist, freut mich.

Clinia.

Ach, Antiphila!

Sab' ich bich wirklich, die mein Berg so heiß ersehnt?

Shrus.

Kommt nur in's Haus! Der Alte wartet euer längst.

(Mue ab.)

## Dritter Act.

## Erste Scene.

Chremes. Sierauf Menedemus.

## Chremes.

(vor dem Saufe des Menedemus)

Schon will es tagen. Auf, an meines Nachbars Thür Zu pochen! Ich sag' ihm zuerst, nun sei sein Sohn Zurück, wiewohl der Junge das nicht gerne sieht. Denn weil ich sehe, wie er über seines Sohns

- 5 Weggang sich abhärmt, kann ich doch dem armen Mann Die unverhoffte Freude nicht verbergen, da Für jenen aus der Kunde keine Gesahr entspringt. Nein, nein! Dem Alten dien' ich, wie's nur möglich ist. Ich sehe, wie mein Junge seinem Freunde dient,
- 10 Und treulich seine Sorgen theilt; so müssen auch Wir Alte gegen Alte stets gefällig sein.

## Menedemus.

(aus seinem Hause tretend)

Entweder ward ich von Natur vor Anderen Zu Leid geboren, oder ist's ein falsches Wort, Daß Gram und Sorge durch die Zeit sich mindere. 15 Bei mir vermehrt mit jedem Tage sich der Gram Um meinen Sohn: je länger ich ihn missen muß, Je größer wird mein Sehnen, wird mein Schmerz um ihn.

Chremes.

Dort ist er vor dem Hause schon; ich red' ihn an.

(er geht auf ihn zu)

Menedemus, sei willkommen! Eine Kunde dir 20 Zu bringen eil' ich, die du wohl am liebsten hörst.

Menedemus.

Vernahmst bu, Chremes, irgendwas von meinem Sohn? Chremes.

Er ift gefund.

Menedemus.

Wo weilt er, wo?

Chremes.

Bei mir im Saus.

Menedemus.

Mein Sohn ift hier?

Chremes.

Ja.

Menedemus.

Ram er?

Chremes.

Freilich.

Menedemus.

Wirklich? Ram

Mein Clinia?

Chremes.

Ja.

Menedemus.

So geh'n wir! Führe mich zu ihm.

#### Chremes.

25 Nicht wissen follst du, daß er heimgekehrt; er flieht Vor beinem Anblick, und besorgt, du möchtest ihm, Um sein Bergeh'n zu strafen, nun noch härter sein.

## Menedemus.

Du fagtest ihm nicht, wie ich bente?

Chremes.

Mein.

Menedemus.

Warum?

#### Chremes.

Dir selbst und ihm ist schlecht gedient, wenn du so sanft 30 Und weich dich anstellst und so leicht dein Recht vergibst.

#### Menedemus.

Kann's nicht: ein harter Bater war ich schon genug. Chremes.

Abah! Du gehst nach beiden Seiten hin zu weit, Thust allzuviel im Geben und Versagen, Freund: Den gleichen Nachtheil bringt dir dies und jenes ein.

- 35 Erst, als der Sohn mit diesem Mädchen freundlich that, Die gern vorlieb nahm dazumal und wenig nur Bedurfte, fämpftest du so lang dagegen, bis Er endlich fortlief. Wider Willen sing sie dann Zum Unterhalt sich Jedem preiszugeben an.
- 40 Jezt willst du Alles geben, wo die Dirne nur Mit großen Opfern unterhalten werden kann. Denn daß du's weißt, wie trefflich sie sich eingeübt, Dem Ehrenmanne, der sich ihr in Lieb' ergab, Den Rest zu geben: erstlich hat sie mehr bereits,
- 45 Als zehen Mägde, mitgebracht, die Gold und Buz Belastet. Wär' ihr Liebster ein Satrap, er wird

Doch ihren Aufwand nie bestreiten können, Freunt, Geschweige bu.

#### Menedemus.

Ist sie im Hause?

#### Chremes.

Sie? Ich hab's

Empfunden, sie und ihr Gesolg' Einmal bei mir 50 Bewirthet: muß ich's noch einmal, ist's aus mit mir. Denn nichts von Anderm! Um wie viel Wein hat sie mich Gebracht mit ihrem Kosten nur! "Der ist so so! Der krazt, Papachen; gib doch etwas Mild'res her!" All' unsre Fässer, alle Tonnen brach ich an,

55 Hielt Alles stets in Athem, und für eine Nacht. Wie wird es dir geh'n, zehrt sie fort und fort an dir? Ich fühle herzlich, weiß es Gott, Mitleid mit dir, Menedemus.

## Menedemus.

Mag er immer thun, was ihm gefällt, Verbrauche, verthue, verprasse, — bleibt er nur bei mir, 60 Gern will ich Alles leiden.

## Chremes.

Ift's bein Wille so,

Dann laß ihn ja nicht merken, daß du wiffentlich Das Geld dazu gibst: dies vor Allem rath' ich bir.

## Menedemus.

Was thu' ich?

## Chremes.

Alles eher noch, als was du benkst. Gib's ihm durch einen Andern. Laß vom Sklaven dich 65 Durch List berücken. Doch ich wittre schon so was: Sie sind daran, betreiben's heimlich unter sich. Dein Knecht und Shrus zischeln sich beständig zu; Sie theilen ihre Plane wohl den Jungen mit, Und besser ist es, ein Talent auf diesem Weg

- 70 Berlieren, als auf jenem eine Mine. Fezt Kommt's nicht auf Geld an, sondern wie's dem Jünglinge Bon uns gefahrlos in die Hand gegeben wird. Denn wenn er einmal beinen Sinn erkannt und sieht, Daß du des Lebens hohes Glück und all bein Gut
- 75 Aufopfern lieber als den Sohn verlieren willst: Welch breite Pforten öffnest du der Schlechtigkeit! Fortan verliert das Leben allen Reiz für dich; Uns alle ja verschlechtert Ungebundenheit. Was ihm in Sinn kommt, wünscht er sich; ihn kümmert nicht,
- 80 Ob's etwa recht ist oder nicht, wonach er strebt.

  Du kannst nicht dulden, daß er samt dem Geld verdirbt;

  Du weigerst dich zu geben; er greift schnell zu dem,

  Womit er sichre Wirkung sich bei dir verspricht,

  Und droht dir ohne Weitres gleich davonzugeh'n.

## Menedemus.

:85 Du scheinst mir wahr zu reden, wie's der Sache ziemt.

### Chremes.

Kein Auge schloß ich biese Racht, ich fann barauf, Zurückzuführen beinen Sohn.

#### Menedemns.

(reicht ihm die Sand)

Gib mir die Hand!

Freund, lag bir bas auch fürder angelegen fein.

Chremes.

Ich bin bereit.

#### Menedemus.

Noch eine Bitte: hörst bu?

Donner, Bublius Terentius.

#### Chremes.

Sprich.

#### Menedemus.

90 Sie haben, wie du merkteft, mich zu täuschen vor; Ich wünsche, daß sie's zeitig thun. Gern gab' ich ihm, Was er verlangt, und möcht' ihn selbst gleich seben.

## Chremes.

Gut?

Gin klein Geschäft noch halt mich. Unfre Rachbarn hier, Simus und Erito, ftreiten um die Granze ba.

95 Ich foll entscheiden. Doch ich geh' und sage, daß Ich heute mein Versprechen nicht erfüllen kann. Gleich komm' ich wieder.

(Chremes ab.)

#### Menedemus.

Thu' bas! - Gott, wie fonderbar,

Daß aller Menschen Wesen so geartet ist, Daß Blick und Urtheil schärfer trifft in fremden als 100 In eignen Dingen! Etwa weil Lust ober Schmerz

Zu sehr in eignen Dingen uns gefangen hält? Um wie viel besser räth mir der, als ich mir selbst!

# Chremes.

Um ruhig dir zu dienen, macht' ich schnell mich los: 3ch muß den Shrus fassen, ihn ermuntern. Dort

105 Kommt Eins aus meinem Hause. Geh du jezt hinein; Sie könnten merken, daß wir einverstanden sind.

(Menedemus ab.)

Zweite Scene.

Chremes. Sprus.

Syrus.

(ohne den Chremes gu bemerten)

Lauf' um an allen Enden, Geld! Du mußt herbei! Den Alten gilt's in's Garn zu zieh'n.

Chremes.

(für sich)

Nun, dacht' ich's nicht?

Die hecken einen Gaunerstreich uns aus. Ja, ja! Wohl ist der Sklave Clinia's zu dumm dazu;

5 Drum hat man unserm Burschen hier bas Amt vertraut.

Shrus. (für sich)

Wer fpricht ba? — Weh! Hat er's gehört?

Chremes.

Ei, Shrus!

Shrus.

21h!

Chremes.

Was machst du hier?

Shrus.

Michts, Chremes; doch bewundt' ich dich. So früh? Und trankst doch gestern so!

Chremes.

Micht über Maß.

Syrus.

Nicht, sagst du? Bist du wahrlich doch, dem Spruche nach, 10 Jung wie ein Adler.

Chremes.

Ei. ja!

Sprus.

Fein, recht artig ist

Die Freudendirne.

Chremes.

Ja, so dünkte sie mir auch.

Syrus.

Traun, eine stattliche Gestalt!

Chremes.

So leidlich hübsch.

Syrus.

Nicht wie vordem, doch wie sie jezt sind, wirklich schön. Und leicht begreif' ich's, daß sie Clinia sterblich liebt.

15 Doch ist sein Bater ein Nimmersatt, ein zäher Filz — Der Nachbar drüben. Kennst du den? Der sizt im Geld Bollauf, und bloß aus — Mangel lief sein Sohu davon. Du weißt, es ist dem also?

Chremes.

Nun, wie follt' ich nicht?

Der Mensch verdient die Mühle.

Sprus.

Wer?

Chremes.

Der Sklave da

20 Des jungen Menschen -

Shrus.

(für sich)

Sprus, mir ward bang um bich!

Chremes.

Der das gescheh'n ließ.

Shrus.

Ei, was sollt' er thun?

Chremes.

Du fragst?

Etwas erfinden, eine List ersinnen, um Dem Jüngling Geld zu schaffen für sein Mädchen und Den grämlichen Alten, wider seinen Willen auch, 25 Bom Untergang zu retten.

Shrus.

Herr, du fpagest wohl.

Chremes.

So hätt' er's machen follen, Shrus.

Shrus.

Ho! Du lobst

Die ihren herrn betrügen?

Chremes.

3ft's am rechten Ort,

Da lob' ich's —

Shrus.

Bravo!

Chremes.

Weil es oft ein Mittel ist,

Um großem Leid zu wehren. Ward's hier angewandt, 30 Nicht fortgelaufen wär' ihm dann sein einz'ger Sohn.

Shrus.

(für fich)

Ist, was er sagt, Ernst oder Scherz? Doch meinen Muth Und Eifer, es zu wagen, hat er neu belebt.

Chremes.

Und jezt — was fäumt er? Bis sein Herr nochmals entläuft, Weil er des Mädchens Geldverbrauch nicht decken kann? 35 Sinnt er den Alten nicht durch List zu fah'n?

## Syrus.

Er ist

Zu bumm.

Chremes.

So mußt bu helfen, Freund, bem Clinia

Zulieb. Surng.

Ich kann das immerhin, wenn du's befiehlst; Denn wie man's anzugreisen hat, versteh' ich wohl.

Chremes.

Mun, besto besser!

Shrus.

Lügen ist nicht meine Art.

Chremes.

40 So thu's.

Sprus.

Doch höre! Dent' an beine Rede hier, Wenn's je sich treffen sollte, daß bein eigner Sohn Was Aehnliches sich erlaubte, wie's bei Menschen geht.

Chremes.

Mun, bazu wird's nicht kommen.

Snrus.

Ja, das hoff' ich auch,

Und sag' es auch nicht, weil ich was an ihm bemerkt.

45 Doch wär' es so, dann — —! Weißt du doch, wie jung er ist.
Und käm's dazu, dann könnt' ich, Chremes, dich fürwahr Recht hübsch bedienen.

### Chremes.

Was in diesem Fall zu thun, Das seh'n wir, wenn es nöthig ist. Jezt thust du dies! Sprus.

Vom Herrn vernahm ich nimmerdar ein klüg'res Wort: 50 Nie dacht' ich, daß ich einen Streich so ungestraft Ausführen dürfte. Doch wer kommt aus unserm Haus?

Dritte Scene.

Chremes. Clitipho. Sprus.

Chremes.

(führt seinen Sohn Clitipho gur Thure heraus)

Bas ist das doch? Welch Betragen, Clitipho? Geziemt sich das?

Clitipho.

Mun, was that ich?

Chremes.

Cben sah ich, wie du deine Hand der Dirne -

Shrus.

(für sich)

Weh! Wir sind verrathen!

Clitipho.

3d)?

Chremes.

Mit meinen Augen — läugne nicht!

Thust an ihm so schmählich Unrecht, daß du nicht die Hand bemeisterst.

5 Das ist doch wahrlich eine Schmach, Einen Freund bei dir empfangen, und die Freundin ihm verführen!

Beftern auch bei'm Weine warft du - ha, wie frech !

Sprus.

Weh!

#### Chremes.

Wie vermessen!

Götter, ach! Wie war mir bange, was daraus noch werden sollte! Scharf bemerken ja Verliebte, wo kein andrer Mensch es denkt.

### Clitipho.

10 D, der traut mir, Bater, daß er so was nie von mir besorgt. Chremes.

Immerhin! Doch geh den Leuten eine Zeitlang aus den Augen: Bieles bringt die Liebe mit, wo deine Gegenwart nur stört. Ich schließe dieses von mir selbst: jezt eben hab' ich keinen Freund, Dem meine Heimlichkeiten all' ich offenbarte, Clitipho.

15 Des Einen Anseh'n schreckt mich ab, bei'm Andern auch Scham vor mir felbst,

Um nicht für unklug oder frech zu gelten. Ihm geht's ebenso. Wir müssen einseh'n, wie und wo nach Andern uns zu richten ziemt.

### Syrus.

(zu Clitipho)

Was schwagt ber?

Clitipho.

(betroffen)

Weh!

Sprus.

Gab ich je dir solche Lehren, Clitipho?

Hast als nüchtern und enthaltsam bich bewährt!

Clitipho.

Dichweige boch!

Snrus.

20 Fein, fürwahr!

Chremes.

Ich muß mich schämen, Sprus.

Snrus.

Glaub's, und nicht mit Unrecht\_

Auch mich ärgert's.

Clitipho.

(zu Sprus)

Hörst du noch nicht auf?

Shrus.

Ich fage, wie ich's denke.

Clitipho.

Darf ich nicht in ihre Nähe?

Chremes.

Ist das der einzige Weg dazu?

Shrus.

(für sich)

's ist vorüber! Der verräth sich, eh' ich noch das Geld geschafft.

Darf ich armer Thor dir rathen, Chremes?

Chremes.

Und wozu?

Sprus.

Gebeut

25 Ihm wegzugeh'n. (auf Clitipho deutend)

Clitipho.

Wo soll ich hin?

Sprus.

Wo dir's beliebt. Gib ihnen Plaz!

Spazier' umber!

Clitipho.

Spazieren? Wo?

Shrus.

Als wenn's an Plaz gebräche! Nun,

Geh hierhin, dorthin, geh, wohin du willft!

Chremes.

So recht: das mein' ich auch.

## Clitipho.

(leife gu Eprus)

Gott foll dich strafen, Shrus, daß du mich von hier vertreibst!

Sprus.

Und du -

Du lag in Zufunft beine Banbe ruh'n!

Vierte Scene.

Chremes. Sprus.

Sprus.

Mun, was fagst bu, Herr? Was, benkst bu, wird er künftig Alles thun,

Wenn du nicht ihn hütest, strafst, ermahnst, so viel dir Gott die Macht gibt?

Chremes.

Will dafür schon sorgen.

Syrus.

Ja, bu mußt ihn jest in's Auge faffen -

Chremes.

Wohl!

Sprus.

Wenn du klug bist, Herr; benn mir gehorcht er immer weniger.

Chremes.

5 Haft bu, Shrus, ausgerichtet, was ich jüngst mit bir besprach? Was Gescheidtes ausgesonnen oder nicht?

Sprus.

Die Prellerei

Meinst du? Vorhin fand ich so mas.

Chremes.

Bravo! Sage mir: was ist's?

Sprus.

Bore! Doch wie Eines aus bem Andern kommt -

Chremes.

Nun, Shrus, was?

Sprus.

Abgefeimt ist diese Dirne.

Chremes.

Ja, so scheint es.

Sprus.

Büßtest du,

10 Welchen Streich die jezt im Schilde führt —! Da war ein altes Weib

Aus Corinth hier; diesem hat sie tausend Drachmen vorgestreckt.

Chremes.

Nun?

Snrus.

Die Alte starb und hinterließ ein kleines Töchterchen. Die ist ihr als Pfand geblieben für die Schuld.

Chremes.

Berstehe schon.

Shrus.

Diese hat sie mitgebracht, dieselbe, die bei deiner Frau ist. Chremes.

15 Mun?

Surus.

Sie bittet Clinia, das Geld ihr jezt zu geben; dafür Bleibt das Mädchen ihm zum Pfande.

Chremes.

Das verlangt sie wirklich?

Shrus.

Wie?

Zweifelst bu?

Chremes.

Ich meinte nur so. Was gedenkst du jezt zu thun?

Shrus.

Ich? Zu Menedemus fag' ich, weggeraubt aus Carien Sei das Kind, sei reich und vornehm; lös' er's ein, gewinn' er viel.

Chremes.

20 Irrst dich.

Shrus.

Wie?

Chremes.

Statt Menedemus fag' ich bir: "ich fauf' es nicht."

Syrus.

Was du fagst! Ein schlechter Trost bas!

Chremes.

"Ift es boch nicht nöthig."

Sprus.

Nicht

Möthig?

Chremes.

Wahrlich, nein!

Shrus.

Wie so? Das wundert mich.

Chremes.

Du hörst es schon-(will in's Haus.)

Shrus.

Warte! Was geht unfre Thure so gewaltig knarrend auf?

## Fünfte Scene.

Sostrata. Die Amme. Chremes. Sprus.

#### Sostrata.

(gur Amme, ohne ihren Mann und den Sprus gu feben)

Das ift, wofern nicht Alles täuscht, gewiß der Ring, mit dem mein Kind

Einst ausgesezt ward: sicherlich!

#### Chremes.

(verwundert)

Was foll die Rede, Shrus?

## Sostrata.

(zu der amme)

Nun?

Du meinst es nicht auch?

#### Die Amme.

Wie du mir ihn zeigtest, sagt' ich dir sogleich,

Er sei's.

## Sostrata.

Du wirst ihn doch genau betrachtet haben, Liebe? Die Amme.

Ja.

## Sostrata.

5 So geh' hinein, und wenn sie schon gebadet hat, so melde mir's. Ich wart' indeß auf meinen Mann.

(die Amme geht ab.)

## Syrus.

Sie will zu dir; sieh, mas sie will.

Sie scheint verstimmt; 's ist nicht umsonst: nichts Schlimmes boch?

Gut!

#### Chremes.

Was wird es sein?

Mit großem Anlauf schwazt sie wohl uns große Albernheiten vor.

Sostrata.

Ah, lieber Mann!

Chremes.

Ah, liebe Frau!

Softrata.

Dich such' ich.

Chremes.

Sage, was bu willft...

Sostrata.

10 Für's Erste bitt' ich, glaube nicht, ich hätte wider bein Gebot: Etwas gewagt.

Chremes.

Das foll ich glauben, wenn es gleich unglaublich ist?

Shrus.

Daß sie sich entschuldigt, läßt, Gott weiß, auf welch-Bergehen schließen.

Sostrata.

Du weißt noch, als ich schwanger war, erklärtest du mir ernstlich, wenn

Ein Mädchen täme, wolltest du's nicht auferzieh'n?

Chremes.

Weiß, was du thatst:

15 Du zogst es boch auf.

Shrus.

Ja, fie that's: ein neuer Schaden meinem Berrn!

Softrata.

Nein, nein! Es war hier aus Corinth ein altes Weib von wacker Art:

Der gab ich's auszusezen.

Chremes.

Gott! Wie kann ein Mensch so finnlos sein!

Sostrata.

Was that ich? Weh mir!

Chremes.

Fragst du noch?

Softrata.

Mein Chremes, fehlt' ich, that ich es

Unwissend.

#### Chremes.

Läugnetest du's auch, das Eine weiß ich doch gewiß: 20 Unwissend, unbesonnen sprichst und thust du, was du sprichst und thust.

So viele Blößen zeigst du hier. Denn erstens, wenn du mein Gebot

Ausführen wolltest, mußtest du das Mädchen tödten, durftest: nicht

Scheinbar den Tod ihm geben, und des Lebens Hoffnung in der That.

Indeß darüber sag' ich nichts; Mitleiden — Mutterherz — es sei!

25 Wie trefflich aber sorgtest du! Was wolltest du? Bedenke nur! Der Alten überließest du die Tochter auf Gerathewohl, Sich preiszugeben oder öffentlich als Sklavin seilzusteh'n. Du dachtest, glaub' ich: "wenn sie nur am Leben bleibt, ist Alles gut."

Was fängt man an mit Leuten, die, was recht und gut und billig ift,

30 Was besser oder schlimmer, was frommt oder schadet, nicht versteh'n,

Nur ihrer Laune folgen?

Softrata.

Wohl hab' ich gefehlt, mein Chremes, ich

Bekenne mich als schuldig; jezt — schon deines Alters wegen mußt

Du gegen mich nachstichtig sein — jezt laß in beiner Milbe mich,

In beinem Rechtsgefühle Schuz für meine Thorheit finden, Herr!

#### Chremes.

35 Ich will es dir verzeih'n, obwohl dich meine Güte, Sostrata, Zu manchem schlimmen Streich verwöhnt. Doch sage mir, sei's was es will,

Warum du biesen Schritt gethan.

#### Sostrata.

So wie wir armen Thörinnen Recht abergläubisch alle sind, so zog ich mir, als ich das Kind Der Alten übergab, den Ring vom Finger ab; den sollte sie 40 Mit ihm zugleich aussezen, daß das Kind, im Fall es stürbe, doch

Nicht ganz an unfrer Habe leer ausginge.

## Chremes.

Das war recht. Da haft

Du bich und sie gerettet.

Sostrata.

(indem fie den Ring vorzeigt)

Das hier ist der Ring.

Chremes.

Woher bekamst

Du ihn?

#### Sostrata.

Das junge Mädchen, das die Bacchis mit sich brachte —

Shrus.

(für sich)

So!

Chremes.

Was sagte die?

Sostrata.

Sab ihn mir aufzuheben, als sie baden ging. 45 Ich schenkt' ihm aufangs keine Acht; als ich ihn aufah, kannt' ich ihn

Sogleich, und sprang zu dir heraus.

Chremes.

Was ahnst du nun, was findest du

In ihr?

Softrata.

Ich weiß nicht: forsche sie selbst aus, woher sie ihn bekam,

Wenn's noch herauszubringen ift.

Syrus.

(für sich)

Ich Armer, ach! Da seh' ich ja Mehr Hoffnung, als ich wünsche. Wenn sich's so verhält, gehört sie uns.

Chremes.

50 Die Alte lebt noch, welcher du sie übergabst?

Sostrata.

Ich weiß es nicht.

Chremes.

Und welche Kunde brachte fie?

Sostrata.

Daß sie gethan, was ich befahl.

Donner, Bublind Terentius.

#### Chremes.

Wie hieß die Frau, damit wir uns nach ihr erkundigen ?

#### Softrata.

Philtere.

# Shrus. (für fich)

Sie ist es! Wundern soll mich's, wenn die Dirne nicht: geborgen ist,

Und ich verloren.

### Chremes.

Softrata, fomm mit hinein!

#### Softrata.

Wie das sich jezt

55 So unverhofft gefügt! D Freund, wie bangte mir, du möchtest jezt

So hart und unbarmherzig sein, als ehedem bei der Geburt! Ehremes.

Oft darf man nicht sein, was man will, gestattet es die Lage nicht.

Jezt wünsch' ich eine Tochter mir, und früher lag mir nichts baran.

(Beibe ab.)

## Sechste Scene.

Sprus allein.

## Sprus.

Auf mich, wofern nicht Alles trügt, rückt bald ein Unglück an: fo fehr

Sind meine Truppen überall jezt im Gedräng', ich mußte benn Was finden, dag ber Alte von des Sohnes Liebe nichts erfährt.

Denn meine Hoffnung auf das Geld, mein Wunsch, ihn anzuführen, ist

5 Umsonst; ich juble, wenn ich nur mit heiler Haut entwischen kann.

Daß folch ein fetter Bissen mir vom Munde weggerissen wird, Das schmerzt. Was sinn' ich aus? Ich muß den Plan von Neuem schmiden. Ist

Doch nichts so schwierig, daß es nicht durch Suchen aus= zugrübeln fei.

(er geht finnend umher)

Wie? Wenn ich's so nun machte? — Nein! — Wenn aber so? — Nicht besser ist's. —

10 So mein' ich. — Nein! — Doch ja, recht gut. Juheissa! Nun geht's allerliebst.

Ich hoffe boch, das flücht'ge Geld, das hol' ich nächstens wieder ein.

## Siebente Scene.

## Clinia. Sprus.

### Clinia.

(ohne den Sprus gu feben, in vollem Entzuden)

Nun mag in Zukunft immerhin mir, was da will, begegnen, Mir macht es keinen Kummer mehr: so groß ist meine Freude! Jezt füg' ich mich dem Bater,! bin noch mäß'ger, als er selbst will.

## Sprus.

(für sich)

Ich ahnte recht, sie ward erkannt, so weit ich ihn verstehe.

5 Ich freue mich, daß Alles so nach beinem Wunsch gegangen.

Clinia.

Mein Syrus, hast bu's ichen gehört?

Syrus.

Gewiß; ich war ja stets dabei.

Clinia.

Ist einem Menschen solches Glück jemals geworden?

Shrus.

Niemals.

Clinia.

Und nicht um meinetwillen, traun, ist meine Freude jezt so groß,

Als um des Mädchens willen: sie ist jeder Ehre würdig.

Syrus.

10 Ich glaub' es; doch nun, Clinia, sei du mir auch gefällig: Denn auch des Freundes Sache muß man möglichst sicher stellen.

Der Alte barf vom Liebchen nichts -

Clinia.

(ohne vor Freude barauf ju boren)

Ach, Jupiter!

Shrus.

Dichweige!

Clinia.

(voll Entzuden , ohne gu boren)

Untiphila meine Gattin!

Sprus.

Soll ich nie zum Worte fommen?

Clinia.

Mein Shrus, ach! Ich bin fo froh! Geduld!

Sprus.

Die zeig' ich wahrlich.

Clinia.

15 Ein Götterleben wurde mir.

Shrus.

(verdrießlich)

Was hilft mich all mein Reden?

Clinia.

Ich höre: sprich!

· Shrus.

Du merkst nicht auf.

Clinia.

Doch, doch!

Shrus.

Wir müffen forgen,

Auch deines Freundes Sache jezt in Sicherheit zu bringen. Denn gehst du jezt hinweg von uns, und lässest Bacchis hier, so merkt

Der Alte mohl zur Stelle, sie sei Elitipho's Geliebte:

20 Doch wenn du sie mitnimmst, so bleibt es nach wie vor verborgen.

Clinia.

Was aber, Sprus, stände wohl mehr meiner Ch' im Wege? Mit welcher Stirn dem Vater nah'n? Was ihm erklären? Weißt du's?

Syrus.

Wohl!

Clinia.

Was foll ich fagen? Welchen Grund anführen?

Shrus.

Lügen sollst du nicht.

Rein, offen, wie es sich verhält, erzähl' es.

Clinia.

Wirklich?

#### Shrus.

Freilich.

25 "Du liebst Antiphila, wollst sie frei'n; des Clitipho sei diese."

Was du verlangst, ist gut, gerecht, nicht schwierig auszusühren. Auch soll ich meinen Vater wohl erbitten, eurem Alten Es zu verbergen?

### Syrus.

Rein, er foll ihm offen Alles fundthun.

### Clinia.

He! Bist du klug, bist nüchtern? Du bereitest ihm Verderben. 30 Wie kann er da denn sicher sein? Das sage mir.

### Sprus.

Dieser Plan verdient die Palme: hier erheb' ich stolz das Haupt, Da mir solche Kraft und Fülle solcher Schlauheit innewohnt, Daß ich beide mit der Wahrheit täusche, daß, wenn euer Herr

Unserm sagt, sie sei bes Sohnes Liebden, er's ihm boch nicht glaubt.

## Clinia.

35 Aber dadurch raubst du mir die Hoffnung auf die Heirath wieder:

Chremes gibt mir nicht die Tochter, glaubt er die von mir geliebt.

Doch dich kümmert nicht, wie mir's geht, hilfst du nur dem Clitipho.

## Sprus.

Wehe! Meinst du denn, ich wolle, daß man so sich ewig stellt? Einen Tag, bis ich das Geld auspresse! Basta! Länger nicht!

### Clinia.

40 Das genügt dir? Aber wenn sein Bater es erfährt, wie dann?

Snrus.

Dber, wie die Leute sagen: "wenn der Himmel niederstürzt?" Clinia.

Freund, mir bangt —

Syrus.

Dir bangt? Als stünd' es nicht zu jeder Zeit dir frei, Aus der Schlinge dich zu lösen, wenn du Alles offenbarst. Clinia.

Mun, es fei! Man hole Bacchis!

Syrus.

Wie gerufen, kommt sie felbst.

Achte Scene.

Clinia. Sprus. Bacchis. Dromo. Phrygia.

Bacchis.

(für sich)

Gar frech hat Shrus mich hieher gelockt durch fein Ver= sprechen —

Zehn Minen, die er mir gelobt! Doch wenn er jezt mich anführt,

Dann foll er später oft umfonst mich bitten herzukommen.

Doch — nein: ich sag' es ihm auf Ort und Stunde zu; er melbet's

5 Für ganz gewiß, und Clitipho harrt schon und hofft; dann führ' ich

Ihn an und komme nicht, und dann bugt Sprus mit dem Rücken.

Clinia.

(zu Sprus)

Recht hübsche Dinge verspricht sie dir.

Shrus.

Du glaubst, sie scherze? Wahr' ich

Mich nicht, sie thut's.

Bacchis.

Die schlafen hier; ich will sie munter machen. He, Phrygia, hast du aufgemerkt, wie der Charinus' Landhaus

10 Vorhin beschrieb?

Phrygia.

Ja.

Bacchis.

(auf Menedemus' und Phania's Saus beutent)

Rechter Sand zunächst an Diesem Gute?

Phrygia.

Ganz recht.

Bacchis.

Gil' hin; es feiert bort bas Bachusfest ber Kriegsmann.

Syrus.

(für fich)

Was will benn die?

Bacchis.

Sag' ihm, ich sei ganz ungern hier und könne-Nicht weg; doch würd' ich irgendwie sie hintergeh'n und kommen.

Shrug.

Weh! — Bleibe, Bacchis, bleibe! Wohin schieft du die? Ich bitte.

15 D laß sie hier!

Bacchis.

(zornig zu Phrygia)

Geh!

Sprus.

Liegt das Geld boch ba!

Bacchis.

Ja doch, ich bleibe.

Syrus.

Sogleich bekommst bu's.

Bacchis.

Rach Belieben! Dräng ich benn?

Syrus.

Doch, Liebe -

Bacchis.

Was benn?

Shrus.

Zu Menedemus mußt du jezt, und bein Gefolge Mitnehmen.

Bacchis.

Rerl, was hast du vor?

Shrus.

Ich? Nun, ich präge Geld aus,

Und gebe dir's.

Bacchis.

Du meinst, du darfft mich höhnen?

Syrus.

Das hat seinen Grund.

Bacchis.

20 Hab' ich's mit dir auch dort zu thun?

Shrus.

Rein; bein Galankehrt wieder.

Bacchis.

So geh'n wir!

Shrus.

Folge! — Dromo, he!

Dromo.

(fommt aus dem Saufe tes Menedemus)

Werruft mich?

Syrus.

Shrus

Dromo.

Was ba?

Snrug.

Schnell bringe Bacchis' Mägde hier in euer Haus hinüber.

Warum?

Sprus.

Nicht fragen! Laß sie mit sich nehmen, was sie hergebracht. Der Alte hofft, er komme durch den Abzug aus den Kosten. 25 Er weiß nicht, welchen Schaden ihm das Bischen Vortheil bringen wird.

Du weißt von Allem, was du weißt, Nichts, Dromo, wenn du klug bist!

Dromo.

3ch werbe stumm sein.

## Vierter Act.

Erste Scene.

Chremes. Sprus.

#### Chremes.

(indem er dem Befolge ber Bacchis nachfieht, bas aus feinem Saufe geht)

So wahr mir Gott! Der Menedemus jammert mich, Daß solches Unheil über ihn gekommen ist, Die Dirne da zu füttern samt dem ganzen Troß. Wohl wird er's einige Tage lang nicht fühlen, weil Ihn so gewaltig nach dem lieben Sohn verlangt. Doch sieht er, wie tagtäglich so viel Kosten ihm Im Haus erwachsen, und wie das kein Ende nimmt, Dann wird er wünschen, daß der Sohn bald wieder zieht. — Ah. Shrus!

Shrus.

Red' ich gleich mit ihm!

Chremes.

Du, Shrus!

Sprus.

216!

10 Was ist's?

Snrus.

Mit dir zu sprechen wünscht' ich lange schon.

Chremes.

Mir scheint, du haft mit dem Alten mas zu thun gehabt.

Syrus.

Du meinst, wovon wir schon zuvor —? Gesagt, gethan. Chremes.

In vollem Ernft?

Sprus.

Wahrhaftig.

Chremes.

Dafür muß ich dir

Die Baden streicheln; alter Syrus, komm baber. 15 Ich muß bir etwas Liebes thun, und thu' es gern.

Snrus.

Ja, wenn bu mußtest, wie geschickt ich's angelegt.

Chremes.

Ei, prahlst du, daß dir Alles so nach Wunsch geglückt?

Shrus.

Wahrhaftig, nein! Ich rede Wahrheit -

Chremes.

Sprich, was ist's?

Shrus.

Die Bacchis sei das Liebchen deines Clitipho, 20 Sagt Clinia dem Menedemus; er habe sie Nur mitgebracht, daß du's nicht merken solltest.

Chremes.

Gut!

Syrus.

Im Ernfte?

Chremes.

Wahrlich, allzufein!

Shrus.

Run, eben recht.

Doch höre, was für eine List noch weiter kommt. Er habe selbst dann deine Tochter auch geseh'n, 25 Er sei von ihren Reizen ganz bezaubert: kurz, Er wünsche sie zur Frau.

Chremes.

Die erst gefund'ne?

Shrus.

Ja.

Er benkt um sie zu werben.

Chremes.

Shrus, wozu das?

Ich kann es nicht begreifen.

Sprus.

Da begreifst du schwer.

Chremes.

Vielleicht.

Shrus.

Man gibt ihm für die Hochzeit Geld, wofür 30 Er Goldgeschmeide, Kleider — merkst du?

Chremes.

Raufen fann?

Sprus.

Das ist's.

Chremes.

Ich gebe, ich verlobe sie ihm nicht.

Shrus.

Warum nicht?

Chremes.

Fragst bu? Soldem Menschen — Enrus.

Wie's beliebt\_

Du follst sie, Herr, ihm nicht auf immer geben, nein, Dich nur so stellen.

Chremes.

Das ist meine Sache nicht.

35 Du mische beine Karten, wie du willst, und mich Laß aus dem Spiele! Soll ich einem Menschen denn Mein Kind verloben, dem ich es nicht geben will? Snrus.

Ich glaubte —

Chremes.

Nimmermehr!

Snrus.

Es hätte sich gefügt;

Und ich begann es, weil du mir's vorhin so streng 40 Befahlst.

Chremes.

Ich glaub' es.

Sprus.

3ch indeffen laffe mir's

Auch fo gefallen, Chremes.

Chremes.

Und ich wünsche sehr,

Du suchft es auszuführen, nur auf anderm Weg.

Syrus.

Gut'; etwas Andres also! Doch das Gelo, wovon Ich sagte, daß es die der Bacchis schuldig ist,

Das muß man ihr jezt zahlen; nicht vorwenden kannst Du jezt: "was geht es mich an? Ward es mir gelieh'n? War's mein Befehl? Wie kann sie ohne mein Geheiß Mein Kind verpfänden?" Wahr, o Chremes, ist der Spruch: Das größte Recht ist oft die größte Schlechtigkeit.

Chremes.

50 Ich thu's nicht.

Shrus.

Dürfen's Andre gleich, du darfst es nicht. Du famest vorwärts, wurdest reich, das glaubt die Welt. Chremes.

Nun benn, ich will's ihr bringen.

Shrus.

Rein, das überlaß

Dem Sohne lieber.

Chremes.

Und warum?

Shrus.

Er gilt einmal

Als ihr Geliebter.

Chremes.

Weiter?

Sprus.

Weil die Sache mehr

55 Wahrscheinlichkeit gewönne, wenn er's selbst ihr gibt. Und so gelang' ich leichter auch zu meinem Zweck. Da kommt er selbst. Geh, hole doch das Geld!

Chremes.

Sogleich.

3weite Scene. Clitipho. Sprus.

Clitipho.

Nichts ist so leicht, was Einem nicht schwer würde, wenn Man's thut mit Unlust. Der Spaziergang schon, wiewohl Ganz unbedeutend, hat mich doch recht matt gemacht. Und weiß der Himmel, ob man nicht auf's Neue mich Bon hier vertreibt, um meine Bacchis nicht zu seh'n!

(indem er den Sprus gewahr wird) Ha, Shrus! Daß doch alle Götter und Göttinnen Mit deinem Rath und Plane dich vernichteten! Nur immerfort auf folche Dinge sinnst du ja, Um mich zu martern.

### Sprus.

Gehe, wo du hingehörst! 10 Fast hätte dein Muthwille mir Unglück gebracht.

## Clitipho.

Bar's nur geschehen! Du verdienst es.

## Syrus.

Ich? Wodurch?

Mich freut es, daß bu tas gesagt, bevor das Geld, Das ich dir geben wollte, kam aus meiner Hand.

## Elitipho.

Was foll ich dir denn sagen? Du gehst hin und holst 15 Mir her das Liebchen, das ich nicht berühren barf.

## Syrus.

Ich grolle nicht mehr. Aber weißt du, wo dir jezt Die Bacchis ist?

Clitipho.

(auf bas Saus bes Chremes zeigenb)

Bei uns.

Shrus.

Mein.

Clitipho.

Wo?

Sprus.

Bei Clinia.

Clitipho.

Weh mir!

Syrus.

Getrost! Gleich sollst du das versprochne Geld Ihr überbringen.

Clitipho.

Bist du nicht gescheidt? Woher?

Sprus.

20 Bon beinem Bater.

Clitipho.

Foppst du mich?

Shrus.

Bald zeigt es sich.

Clitipho.

Fürwahr, ich bin recht glüdlich. Sprus, meinen Dank!

Syrus.

Der Bater kommt hier. Zeige nicht Verwunderung, Warum's gescheh'n soll. Achte stets auf meinen Wink. Was er gebeut, das thue: sprich nur Weniges.

Donner, Bublius Terentius.

## Dritte Scene.

Chremes (mit einem großen Bentel). Clitipho. Sprus.

Chremes.

Wo ftedt benn Clitipho?

Sprus.

(heimlich zu Clitipho)

Sag': hier.

Clitipho.

Hier bin ich, hier\_

Chremes.

(zu Sprus)

Was vorgeht, hast bu's ihm gesagt?

Syrus.

Ja, größtentheils.

Chremes.

(au Clitipho)

Da nimm bas Geld, und schaff' es hin.

Snrug.

(leise gu Clitipho, ba dieser es zu nehmen zogert)

Was stehst du, Stod?

So nimm es boch!

Clitipho.

(gu Chremes)

hier, gib es!

Syrus.

(zu Clitipho)

Nun geschwind mir nach!

(zu Chremes)

5 Du, wart' indessen, bis wir wiederkommen, hier; Denn bort zu bleiben, haben wir nicht lange Grund.
(Clitipho mit Sprus ab.) Vierte Scene.

Chremes allein.

#### Chremes.

Zehn Minen hat jezt meine Tochter schon von mir; Die seh' ich an als Zahlung für den Unterhalt. Für Puz und Kleidung solgen noch zehn andre nach, Und zwei Talente spricht sie dann als Mitgist an. 5 Wie Vieles — Rechtes, Schlechtes — bringt die Sitte mit! Jezt muß ich Alles lassen, muß Jemand erspäh'n, Mit dem ich theile, was ich mir im Schweiß erwarb.

## Fünfte Scene.

Chremes. Menedemus.

## Menedemus.

(spricht zu Clinia in's Saus hinein)

Jezt acht' ich unter Allen mich den Glücklichsten, Sohn, weil ich sehe, daß du dich zum Besseren Gewandt.

Chremes.

Wie irrt er!

Menedemus.

Eben, Chremes, such' ich dich. Erhalte, du kannst es, meinen Sohn, mein Haus und mich!

Chremes.

5 So sprich: was soll ich?

Menedemus.

Gine Tochter fand'ft bu heut.

Und —?

Menedemus.

Diese wünscht sich Clinia zur Gattin.

Chremes.

Welch

Ein Mensch bu bist! Ich bitte -

Menedemns.

Mun?

Chremes.

Bergaßest du,

Was wir besprachen wegen einer Schelmerei, Um Geld bir abzunehmen auf bem Beg?

Menedemus.

Ich weiß.

Chremes.

10 Das eben ift im Werke.

Beliebte.

Menedemns.

Wie? Was fagst bu ba? In meinem Haus bas Mädchen ist ja Clitipho's

Chremes.

Sagt man. Und bu glaubst es?

Menedemus.

Allerdings.

Chremes.

Und Clinia, sagt man weiter, wolle sie zur Frau, Damit du Geld hergebest, wenn ich sie verlobt, 15 Um Puz, Geschmeid' und Andres anzuschaffen, was Noth thut.

#### Menebemus.

So ift's. Das friegt die Dirne.

### Chremes.

Freilich, ja,

Er gibt es ihr.

### Menebemus.

So freut' ich Armer mich umsonst! Doch will ich Alles lieber, als ihn missen, Freund. Was meld' ich jezt, o Chremes, ihm von dir zurück, 20 Daß er's nicht merkt, ich merk' es, und es übel nimmt?

### Chremes.

Menedemus, nein, bu gibst zu fehr ihm nach.

## Menedemus.

D lak!

Es ift begonnen. Silf es mir vollenden, Freund.

### Chremes.

Sag' ihm, die Heirat hätten wir beredet.

## Menedemus.

Gut.

Was weiter bann?

## Chremes.

Ich sei zu Allem gern bereit; 25 Der Schwiegersohn gefalle mir; ja, wenn du willst, Sag' ihm, ich hätte sie zugesagt.

## Menedemus.

Das wollt' ich ja.

# Chremes.

Damit er um so schneller Geld von dir verlangt, Und du's geschwind los werden kannst? Menedemus.

Das will ich.

Chremes.

Traun!

Wie ich die Sache sehe, wirst du seiner bald 30 Satt werden. Doch wie's immer sei, gib nur mit Maß Und nur behutsam, bist du klug.

Menedemus.

So will ich thun.

Chremes.

Geh nun hinein, und höre, was er fordert. Wenn Du mein bedarfst, werd' ich zu Hause sein.

Menedemus.

Ja, ja!

Dann wird dir Alles, was ich thue, kundgethan.

## Fünfter Act.

## Erste Scene.

### Menedemus. Chremes.

## Menedemus.

(zuerft allein)

Daß ich eben kein gewizter, scharfer Kopf bin, weiß ich wohl; Aber hier mein Helser Chremes, mein Berather, Führer, Warner, Thut es hierin mir zuvor. Denn jeder Name paßt auf mich, Den man dummen Leuten zuruft: "Tölpel, Bleikloz, Esel, Stock,"

5 Auf ihn von Allem Nichts, da sein e Dummheit über Alles geht. Chremes.

(kommt aus feinem Hause, und spricht zu seiner Frau in's Saus hinein, ohne den Menedemus zu bemerken)

Ad, Frau, so laß doch endlich ab, mit Dank für dein gefund'nes Kind

Die Götter taub zu schreien, wenn du sie nicht messen willst nach dir,

Als ob sie Nichts versteh'n, es sei denn hundertmal und mehr gesagt.

Doch warum bleibt mir mein Sohn so lange mit dem Sprus aus?

Menedemus.

10 Wer, fagst bu, Chremes, bleibt fo lang?

Chremes.

Ah, Menedemus, bist du ba?

Haft du beinem Sohn berichtet, was ich dir gefagt?

Menedemus.

Ja wohl.

Chremes.

Und was fagt er?

Menedemus.

D, der jubelt, wie ein rechter Bräutigam.

Chremes.

(lachend)

Ha, ha, ha!

Menedemus.

Was lachst du?

Chremes.

Meines Stlaven Shrus Schelmerei

Fiel mir ein.

Menedemus.

So?

Chremes.

Selbst bie Mienen Andrer übt er ein, ber Schalt!

Menedemus.

15 Weil mein Sohn fo fröhlich aussieht, meinst du?

Chremes.

Freilich.

Menedemus.

Ja, baran

Dacht' ich auch.

Chremes.

Der alte Schlaufopf!

Menebemus.

Mehr noch, wenn bu mehr erfuhrft,

Schien's bir alfo.

Chremes.

Wirklich?

Menedemus.

Höre —

Chremes.

Warte noch! Erst wüßt' ich gern, Was du aufgewandt. Wie du dem Sohn mein Jawort meldetest, Warf dir Dromo gleich das Wort hin: eine Braut bedürfe Puz, 20 Goldgeschmeide, Mägde, daß du Geld für all das spendetest.

Menedemus.

Mein.

Chremes.

Wie? Nein?

Menedemus.

Rein, sag' ich.

Chremes.

Auch der Sohn nicht?

Menedemus.

Chremes, nicht ein Wort.

Diefes Eine nur verlangt er, daß die Hochzeit heute sei.

Chremes.

Sonderbar! Mein Shrus aber ? Ließ auch der nichts merken?

Menedemus.

Nichts.

Chremes.

Weßhalb, weiß ich nicht.

### Menebemus.

Wie feltsam! Undres weißt bu boch so gut.

25 Doch dein Shrus eben stuzt' auch deinen Sohn so herrlich zu, Daß man's auch kein Bischen wittert, daß sie Clinia's Liebchen ist.

Chremes.

(betroffen)

Wasdusagst!

Menedemus.

Von Küffen, von Umarmen Nichts! Das rechn' ich nicht.

Chremes.

Kann die Mummerei noch weiter geh'n?

Menedemus.

Soho!

Chremes.

Mas?

Menedemus.

Höre nur!

Ganz im Hintertheile meines Hauses ist ein Kämmerchen; 30 Dorthin ward ein Bett getragen und mit Polstern dicht belegt.

Chremes.

Nun, und bann — was bann?

Menedemus.

Besagt, gethan, ging Clitipho hinein.

Chremes.

Er allein?

Menedemus.

Allein.

Chremes.

Ich fürchte —

Menedemus.

Bacchis ging gleich hinterher.

Sie allein?

Menedemus.

Allein.

Chremes.

D Himmel!

Menedemus.

Als sie brinnen waren, ward

Gleich die Thür gesperrt.

Chremes.

Und das sah Elinia?

Menedemus.

Mit mir zugleich.

Chremes.

35 Die Bacchis ist die Freundin meines Sohnes: ich Geschlagner Mann!

Menedemus.

Wie?

Chremes.

Raum für zehen Tage reicht

Da mein Vermögen.

Menedemus.

Wie? Du machst bir Sorge, bag

Er feinem Freund hier einen Liebesdienst erweist?

Chremes.

Ja, seiner Freundin.

Menedemus.

Sollt' er bas?

Chremes.

Du zweifelst noch?

40 Kann Einer benn so milbes, fanftes Herzens sein, Dag er vor feinen Augen sich fein Mädchen —?

## Menedemus.

(höhnisch)

Pah!

Warum nicht? Um so leichter mich zu hintergeh'n!

Chremes.

Du spottest? Ich bin über mich jezt selbst erbost. Wie viel geschah, woran ich's merken konnte, wenn 45 Ich nicht ein Kloz war! Wehe mir! Was sah ich nicht! Doch, wenn ich lebe, sollen sie mir's büsen, traun!

Menedemus.

Beherrschest du dich nicht? Und schonst dich nicht? Bin ich dir nicht Beispiel's genug?

Chremes.

Ich weiß vor Zorn

Mich nicht zu lassen.

Denn gleich -

Menedemus.

Soldie Sprache redest bu?

50 D pfui der Schande, daß du Andern Rath ertheilst, Für Andre klug bist, und dir selbst nicht helsen kannst!

Chremes.

Was thu' ich?

Menedemus.

Das, worin ich's, wie du meinst, versah.

Er fühle, daß du Bater bist, er wage ganz Dir zu vertrauen, dich um Alles anzugehn;

55 Nicht fremde Hülfe such' er und verlasse bich!

Chremes.

Der Wüstling wandre lieber fort in alle Welt, Als daß er seinen Bater hier zum Bettler macht! Denn wenn ich fürder seinen Auswand tragen soll, Dann muß ich endlich noch zur Hacke greifen, Freund.

#### Menchemus.

60 Wie vieles Unheil schaffst du dir, wosern du nicht Auf deiner Hut bist! Unerbittlich zeigst du dich Zuerst, und dann verzeihst du doch, und ohne Dank.

### Chremes.

Ach, wenn du müßtest, wie's mich schmerzt!

## Menebemus.

(ärgerlich)

Nun, wie's beliebt! —

Wie steht es? Soll mein Sohn ihr Gatte werden? Doch 65 Du weißt vielleicht was Bess'res.

### Chremes.

Haus und Eidam steht

Mir an.

### Menedemus.

Wie viel Mitgift bestimmst du meinem Sohn? Warum verstummst du?

Chremes.

Mitgift?

Menedemus.

Ja.

Chremes.

शक्!

## Menedemus.

Chremes, sei

Nicht bang, und wär's auch wenig: uns liegt nichts am Gelb.

## Chremes.

Zwei Talente, mein' ich, sind für mein Vermögen schon genug. 70 Aber willst du Hab' und Sohn mir retten, sage, meiner Tochter Hab' ich meine Güter alle zugesagt.

#### Menedemus.

Was hast du vor?

## Chremes.

Stelle beghalb bich verwundert, frag' ihn auch zugleich, warum ich

Also thue.

### Menedemus.

Doch ich weiß ja felber nicht, warum bu's thust.

Chremes.

Ich? Warum? Den Burschen, ber in Lust und Ueppigkeit zerfließt,

75 Mach' ich dadurch mürbe, daß er nimmer weiß wo aus noch ein. Menedemus.

Was?

### Chremes.

Kein Wort mehr! Laß mich hierin meinem Sinne folgen! Menedemus.

Gut!

Willst du's so?

Chremes.

Ja.

Menedemus.

Sei's!

## Chremes.

Wohlan! Er rufte fich, die Braut zu holen! (Menedemus geht ab.)

Meinem Sohn wird's, wie's für Kinder ziemt, mit Worten eingetränkt.

Doch den Sprus — den, so wahr ich lebe, schick' ich so gepuzt, 80 So gefämmt heim, daß er an mich denken soll sein Lebenlang! Denkt der Mensch, er dürse mich zum Narren haben, zum Gespött? Nein, so wahr mich Gott! Er wagte keiner Wittwe das zu thun, Was er mir gethan!

## Zweite Scene.

## Clitipho. Menedemus. Chremes. Sprus.

Clitipho.

Ach, Menedemus, ist es möglich, daß Mein Vater in so kurzer Zeit sein Vaterherz mir ganz entzog? Weßhalb nur? Welch argen Frevel hab' ich Armer denn verübt?

Thun doch Alle so.

### Menedemus.

Ich weiß zwar, daß es dich viel tiefer schmerzt, 5 Den es trifft; doch fränkt es mich nicht minder. Weßhalb, weiß ich nicht,

Noch begreif' ich's. Eines weiß ich, daß ich dir von Herzen wohlwill.

Clitipho.

Sagtest bu nicht, mein Bater ware hier?

Menedemus.

Da steht er! (Menedemus geht ab.)

Dritte Scene.

Chremes. Clitipho. Sprus.

## Chremes.

(der das Vorige gehört hat)

Clitipho,

Was verklagst du mich? Ich sorgte nur für bich und deine Thorheit;

Was ich hier thun mochte, that ich dir zu Liebe. Weil ich sah, Wie der Leichtsinn dich beherrschte, der Genuß des Augenblicks 5 Dir als Höchstes gilt, und du ber fernen Zukunft nicht gedenkst, Sorgt' ich, daß du weder darben noch mein Gut verschleubern kannst.

Da du selbst durch dein Gebahren mir verwehrst, das Meinige Dir zu geben, dem's zuerst gebührte, wandt' ich mich an die, Welche dir am nächsten standen; ihrer Hut vertraut' ich es.

10 Also bleibt für beine Thorheit, Clitipho, für immer dort Eine Zuflucht offen: Obdach, Kost und Kleidung.

Clitipho.

Wehe mir!

Chremes.

Besser ist's, als wenn bu's erbtest und der Bacchis spendetest!

Shrus.

Weh! Ich Frecher! Welch Gewirre schuf ich hier aus Un= verstand!

Clitipho.

Daß ich boch tobt wäre!

Chremes.

Lerne lieber erst: was Leben heißt. 15 Weißt du dies, und widert dich das Leben an, dann wähle Tod.

Sprus.

(tritt vor)

Herr, erlaubst du?

Chremes.

Sprich!

Sprus.

Doch — bin ich sicher?

Chremes.

Sprich nur!

### Shrus.

Wie verkehrt,

Ja, wie sinnlos ist es, daß der büßen soll, was ich verbrach!

Mische dich nicht ein! Dich, Sprus, klagt kein Mensch an. Nicht Altar

Darfft du, noch Fürsprecher suchen.

Shrus. (betroffen)

Was ist das?

## Chremes.

Ich zürne nicht, 20 Weber dir noch dem, und billig zürnt auch ihr nicht über mich.

(geht schnell ab.)

Vierte Scene.

Clitipho. Sprus.

Shrus.

Weg ist er: hätt' ich doch gefragt —

Clitipho.

Und was?

Syrus.

Von wem ich effen soll!

So hat er uns verstoßen. Du hast freilich bei der Schwester Brod.

Clitipho.

Ha, Shrus! So weit kam es, daß mich gar der Hunger quälen foll?

Donner, Bublius Terentius.

Enrus.

Behalten wir bas Leben nur, so hoff' ich — Clitipho.

Was?

Syrus.

Wir werben bann.

5 Brav hungern muffen.

Clitipho.

Kannst du noch bei solchem Ernste spassen, kommst Mir nicht mit Rath zu Hulfe?

Syrus.

Bin jezt eben dran, sann schon darauf, So lange noch dein Vater sprach. Und wenn ich's recht verstehe —

Clitipho.

Nun?

Sprus.

So wird er nicht gar ferne sein.

Clitipho.

Wie so?

Sprus.

Ja, ja: ich glaube, bu

Bist nicht ber Sohn ber Leute ba.

Clitipho.

Wie fommt bir ber Gedante? Bist

10 Du recht bei Ginnen, Sprus?

Syrus.

Ich will sagen, wie ich's meine: bu Urtheile selbst. So lange du ihr Einziger warst, und ihnen sonst

Noch keine Freude näher lag, da fahen sie dir Alles nach,

Da gaben sie; jezt fanden sie die Tochter auf, mit ihr den Grund,

Dich auszustoßen.

Clitipho.

Diefes läßt fich hören.

Snrug.

Der meinst du wohl,

15 Daß dein Versehen ihn allein so aufgebracht?

Clitipho.

Ich glaube nicht.

Shrug.

Erwäge nun dies Eine noch: dem Sohne, der Unrecht gethan, Pflegt sonst die Mutter beizusteh'n, ihn bei des Baters Härte stets

Bu schüzen. Hier geschieht es nicht.

Clitipho.

Hast Recht. Indeß was thu' ich jezt?

Sprus.

Des Zweifels wegen frage bei den Eltern an: sprich offen! Ist 20 Es nicht an dem, so stimmst du sie alsbald zu Mitleid, oder hörst,

Von wem du stammst.

Clitipho.

Du räthst mir gut; ich folge bir.

(ab.)

Fünfte Scene.

Sprus (allein).

Der Ginfall fam

Mir noch zur rechten Stunde. Je kleinmüthiger sich ber Junge zeigt,

20 \*

Um besto leichter kommt er mit dem Bater ab nach seinem Bunsch.

Er nimmt vielleicht auch eine Frau; indeß das frommt dem Sprus nichts.

(er bort ein Geräusch)

5 Was ist es bort? Mein Alter kommt! Da flücht' ich. Nach bem Vorfall

Ift's feltsam, daß er mich nicht gepackt. Ich muß zu Menedemus;

Den nehm' ich als Fürsprecher an; tem Alten trau' ich gar nicht.

(ab.)

## Sechste Scene.

### Softrata. Chremes.

## Sostrata.

Trau'n, bist du nicht auf beiner Hut, Mensch, bringst bu beinen Sohn in's Leid.

Und ich begreife nicht, wie so

Was Ungereimtes in den Kopf dir kommen konnte, lieber Mann.

## Chremes.

Du bist doch Weib und immer Weib! Hab' ich in meinem Leben ie

5 Etwas gewollt, da du dich mir nicht widerseztest, Sostrata? Doch, frag' ich: "weßhalb thust du so? Wo sehlt' ich denn?" dann weißt du nicht,

Warum du Thörin jezt so breist mir widerstrebst.

## Softrata.

Ich wüßt' es nicht?

Ja, ja, du weißt es. Stimme nur das alte Lied nicht wieder an.

Softrata.

Unbillig wahrlich, daß ich bei dem ernsten Falle schweigen soll! Chremes.

10 Wer fordert das? Du rede nur! Ich thu' es um nichts weniger.

Sostrata.

Im Ernft?

Chremes.

Unfehlbar!

Sostrata.

Was du da für Uebel stiftest, siehst du nicht? Er meint, er sei nicht unser Sohn.

Chremes.

Was sagst du?

Sostrata.

Ja, so ist's gewiß.

Chremes.

Gesteh' es nur!

Sostrata.

Ich bitte bich! Das treffe meiner Feinde Haupt! Ich foll gesteh'n, daß der mein Sohn nicht wäre, den ich selbst gebar?

Chremes.

15 Was? Ist dir bang, du könntest's nicht beweisen, ob du wolltest auch?

Sostrata.

Weil sich die Tochter wiederfand?

Nein. Was noch mehr zum Glauben zwingt:

Beil er in feinen Sitten bir

Ganz ähnelt; daran zeigt er sich als beinen Sohn; er ist so ganz Dein Ebenbild, kein Fehl an ihm, ber nicht der Mutter eigen ist.

20 Auch brächte wohl solch einen Sohn, wie dieser ist, kein Weib zur Welt,

Als du. Doch sieh, da kommt er selbst.

Wie feierlich ernsthaft! Wenn man ihn so sieht, so meint man Wunder was.

## Siebente Scene.

## Clitipho. Softrata. Chremes.

## Clitipho.

Mutter, wenn es eine Zeit gab, wo ich deine Freude war, Wo du freudig deinen Sohn mich nanntest, so beschwör' ich dich, Daß du dieser Zeit gedenkst und mir Verlass'nen Mitleid schenkst.

Lag mich meine Eltern wissen: Diesen Wunsch gewähre mir!

5 Lieber Sohn, um alle Götter, banne den Gedanken doch, Daß du fremder Leute Kind fei'ft.

Clitipho.

Ich bin's.

## Sostrata.

Weh! Wie fragst du so?

Mögst bu so und überleben, als du mir entstammst und ihm! (auf Chremes beutend)

Liebst bu mich, so lag mich niemals solch ein Wort mehr hören!

Und -

Scheuft du mich, so laß mich nie mehr solch Betragen seh'n an dir!

Clitipho.

10 Welches benn?

#### Chremes.

Du willst es wissen? Nun! Du bist ein Taugenichts, Bist ein Ränkeschmid, ein Schlemmer, Faselhans und Hurenbold, Bist ein Prasser — Glaube mir's, und glaube, daß du unser bist!

Clitipho.

Allso kann kein Bater sprechen.

### Chremes.

Stammtest du aus meinem Haupt, Wie Minerva nach der Sag' aus Jupiter's, ich ließe doch 15 Darum nicht durch deine Laster mich entehren, Clitipho.

Sostrata.

Gott verhüt' es!

## Chremes.

Was die Götter hier vermögen, weiß ich nicht; Aber was in meiner Macht steht, führ' ich ohne Wanken aus.

Was du hast, das suchst du: Eltern. Was dir abgeht, suchst du nicht:

Wie du deinem Bater folgen und zu Rathe halten follst, 20 Was er mühevoll erworben. Durch Betrug vor Augen mir Die — zu führen! Vor der Mutter schäm' ich mich das garstige Wort zu nennen; aber du, Fant, schämst dich nicht, so was zu thun.

## Clitipho.

(für sich)

Wehe mir! Wie fühl' ich heute meine Nichtigkeit fo tief! Ha ber Schande! Wo beginn' ich, baß ich ihn mit mir verföhne?

## Achte Scene.

Menedemus. Chremes. Clitipho. Softrata.

### Menebemus.

(der die legten Borte von Chremes und Clitipho gehort hat)

Mein, gewiß! Der Chremes martert mir den Jungen gar zur arg,

Gar zu grausam. Muß hinaus, muß Frieden stiften. Herrlich!

Seh' ich Beibe.

## Chremes.

(gu Menedemus)

Ei, warum wird meine Tochter nicht geholt? Was bestätigst du die Mitgift nicht?

## Softrata.

3ch bitte, lieber Mann,

5 Thu' es nicht!

Clitipho.

Bergib mir, Bater!

## Menedemns.

Chremes, nimm's nicht allzustreng;

Laß dich doch erbitten!

## Chremes.

Bacchis soll ich schenken Hab' und Gut?

Wissend nicht!

Menedemus.

Wir bulben's auch nicht.

Clitipho.

Bater, willst du meinen Tod

Nicht, vergib!

Sostrata.

(bittend)

Ja, theurer Chremes!

Menedemus.

(zu Chremes)

Lieber, sei doch nicht so hart!

Chremes.

(nachgebend)

Was zu thun? Ich kann es nicht durchführen, so wie ich's begann.

Menedemus.

10 Also thust du deiner würdig.

Chremes.

Nur geschieht's mit dem Beding,

Daß er thut, was ich für billig achte.

Clitipho.

Vater, ford're nur!

Alles thu' ich.

Chremes.

Nimm ein Weib!

Clitipho.

Ach, Bater!

Chremes.

Reinen Widerspruch!

Menedemus.

Ich nehm's auf mich: er thut's!

Chremes.

Er selbst ift stumm.

Clitipho.

D Gott!

Softrata.

(fanft guredend)

Bedenkst du bich?

Chremes.

(ärgerlich)

Nun — was wählt er?

Menedemus.

Alles thut er.

Softrata.

Im Beginn, wenn du's nicht kennst, 15 Ift es lästig; lernst du's kennen, ist es leicht.

Clitipho.

3ch bin bereit. '

Sostrata.

(freudig)

Lieber Sohn, ein nettes Mädchen weiß ich, das dir wohl gefällt:

Unf'res Freundes Phanofrates Tochter.

Elitipho.

Jene mit bem rothen Sagr.

Grünen Augen, frummer Rafe, Sprenkeln im Besichte?

Mein!

Chremes.

Sieh ben Leder ba! Man meint, er fei in feinem Fach.

Softrata.

Ich weiß

20 Andre noch.

Clitipho.

Nein, wenn ich einmal freien muß, so weiß ich felbst, Wen ich will —

Chremes.

Brav, lieber Cohn!

Clitipho.

Die Tochter des Archonides.

Softrata.

Die gefällt mir.

Clitipho.

Bater, Eins noch!

Chremes.

Was?

Clitipho.

Bergib dem Shrus auch,

Was er mir zulieb gethan hat.

Chremes.

Gei's denn!

(an die Zuschauer)

3hr, lebt wohl und klatscht!

# Unmerfungen zu bem Gelbftqualer.

# Prolog.

- B. 2. Gewöhnlich wurden die Prologe von jüngeren Schauspielern gesprochen. hier hat Terenz gegen die Sitte ben Prolog einem älteren Schauspieler zugetheilt, dem Borsteber der Schausspielertruppe, Lucius Ambivius Turpio. Dieser, einer ber ausgezeichnetsten Schauspieler im alten Rom, spielte, wie wir im Bersolge des Prologes sehen, habsüchtige Auppler, hungrige Schmarozer, zornige Greise, schamlose Rabulisten, ichlaue Stlaven, er war, mit einem Worte, erster Komiter. In unierem Stücke hatte er die Rolle des Chremes übernommen.
- = 4. Ein neues Stück aus einem neuen Griechischen. Ein neues Stück, t. i. ein soldes, bas zum erstenmale aufgeführt wird. Dieses neue Stück ist aus einem griechischen entstanden, welches noch neu, b. h. bisher noch nicht in's Römische überietzt, noch nicht lateinisch bearbeitet war.
- = 6. Heautentimorumenes, ξαυτον τιμωρούμενος, ipse se puniens, wie es Cicero überiezt Tusculan. 3, 27. Der Alte will nämlich die harte Behandlung seines Schnes an sich selbst strasen.
  Wie er das anfange, darüber belehrt uns Menedemus denn
  dies ist der Name des sich selbst strasenden Alten ausführlich in der ersten Scene des ersten Actes.
- = 7. "Weil ein Doppelstoff zu Grunde liegt," d. h. weil eine boppelte Intrigue barin vorfommt. Statt baß ein Greis, ein Liebhaber, eine Geliebte u. s. f. vorgeführt werden, wie in ben Lustivielen bes Plautus, finden wir dies Alles hier bop-

- pelt; es sind zwei Liebesgeschichten in einander verstochten, wie dies, mit Ausnahme der Schwiegermutter (Hechra), in allen Stilcken des Terenz der Fall ist.
- V. 9. "Wer es geschrieben," b. i. in's Römische übersezt hat. Dieser römische Uebersezer ist Terenz, wie der griechische Verfasser (B. 10) Menander ist.
- = 13. Die Rolle ist die: den Prolog zu sprechen.
- = 14. Borredner, b. i. Sprecher des Prologes; Redner so viel als Anwalt. Der Dichter, bemerkt Bensey, stellt das Ber= hältniß zu seinen Feinden wie einen Proces vor, in welchem das Volk richten, Ambivius Turpio sein Anwalt sein soll.
- 25. Der alte bösgewillte Dichter, ber bem Terenz schon bei ber Aussührung ber Andria seindlich entgegentrat, ist Luscius Lavinius. M. s. ben Prolog zur Andria und die betreffende Anmerkung. Des Borwurfes, der dem Terenz hier gemacht wird, daß er fremde Arbeit unter seinem Namen herausgebe, erwähnt Suetonius aussührlich in der Lebensbeschreibung des Dichters.
- = 27. Die Freunde sind Läsius und Scipio Africanus, die ben Dichter ihres vertrauteren Umgangs würdigten. Außerdem werden noch Suspicius Gallus, Quintus Fabius Labeo und Marcus Popilius als seine Freunde genannt.
- = 28. Der Sinn ist: über diesen Borwurf wird euer Urtheil und euer Ausspruch allein entscheiden; damit aber die eurem Ur= theil zu Grunde liegende Ansicht keine falsche sei, hört lieber auf den Ausspruch der Billigdenkenden, als der Böswilligen.
- 32. Wenn ein Stück gefallen soll, so muß es nicht bloß neu, sondern zugleich "ohne Fehl" sein, es darf nichts Ungereimtes enthalten.
- a vobis. Der ille ift aber wieber kein Anderer, als Luscius Lavinius.
- = 35. Wirlesen nach Bentlep's Vermuthung: fecit dixisse populum. Worin aber die Ungereimtheit ber ganzen Stelle liegen soll, läßt sich nicht entscheiben.

- B. 41. "Ein ruhig Stück", statariam seil. fabulam. Die fabula stataria bildet den Gegensaz zur motoria; jene ist eine ruhigere, diese eine bewegtere Comödie. Bon Terenzens Stücken ist eine wahrhaft motoria nur der Eunuch. Zur motoria gehören insbesondere die Charaktere, die in den folgenden drei Bersen genannt werden. In ihr mußte der Schauspieler, wie B. 45 bemerkt wird, sehr schreien undsich anstrengen. Nach Bensep.
- = 53. "Nach beiden Seiten hin", sowohl in ber leidenschaftlichen, als in ber ruhigen Comödie.

# Erster Act.

### Erfte Scene.

- B. 17. L. aut aliquid facere denique.
- = 26. Nimm unser Wort, als mahnten ober fragten wir u. s. f. Der Sinn ist: du kannst unsere Worte als . Mahnung aufnehmen ober als Erkundigung, um die Gründe zu erfahren, warum du also thust. Wenn ich sinde, daß du recht thust, so will ich mir dein Thun zum Muster nehmen; wo nicht, so will ich dich davon abzubringen suchen.
- . 45. Corinth war wegen seiner vielen Betären bekannt.
- = 82. Kleiden, d. i. mit Spinnen und Weben beschäftigt sein, um mir Rleiber zu verfertigen.
- = 96. Menedemus vermiethete bas Haus, bas er in ber Stadt befaß, weil er fortan auf bem Lande zu leben entschloffen war.
- s 97. Ein Talent beträgt 1281 Rthl. 6 Gr.
- 122. Das, was Chremes hier selbst thut, daß er seine Gäste erinnert, daß es Zeit sei, zu Tisch zu kommen, geschah sonst bei den Alten durch Sklaven; man nannte sie in dieser Beziehung δειπνοκλήτορας. Da die Zeitbestimmungen der Alten so unvollkommen waren, war diese Einrichtung nothwendig. Benseh.

### 3weite Scene.

B. 9. Freunde, die von einer weiten Reise zurücksehrten, pflegte man sogleich bei sich zu Tisch einzuladen. Hier aber geht Clinia mit Clitipho zu bem Hause des Lezteren wohl nur, um von seinem Bater (Menedemus) nicht bemerkt zu werben.

### Dritte Scene.

B. 6. Dann nehm' ich Einsicht, geb' ich Nachsicht. Ein Tonspiel, wie in der römischen Urschrift: et cognoscendi et ignoscendi dabitur peccati locus. Der Sinn ist: dann nehme ich, als ein strenger Richter, Einsicht von den Fehlern des Sohnes, beurtheile sie streng, aber schenke ihm selbst Nachsicht, vergebe ihm.

## Bweiter Act.

### Erste Scene.

- B. 6. Der Weheruf bes Clinia trägt unverkennbar bie Farbe seines-Gemuthszustandes. Der zurucktehrende Freund ruft ihn an; sogleich erwartet er, wie immer, eine Schreckensnachricht.
- = 11. "Bis sie beschließen", bis sie einen Entschluß fassen; "bis sie handeln", bis sie zur Ausführung eines Entschlusses kommen.

## 3weite Scene.

- B. 1. Sprus und Dromo schließen eine Unterredung ab, welche sie unterwegs hatten, und deren Inhalt uns weiter nicht mit= getheilt wird.
  - 2. Die Zurudgebliebenen find Antiphila und Bacchis.
  - 7. Gold bedeutet hier Goldschmuck, goldene Retten, Ringe u. f. f.
  - 12. Woher sonst, als von einem anderen Liebhaber?
  - = 14. Der arme Alte ift Chremes, beffen Habe, wie Sprus fürchtet,.
    burch die Ankömmlinge aufgezehrt wird.
  - 27. Warum "werfen sich" bie beiben Stlaven "ungefäumt hinein?"
    Um Antiphila zu überraschen, damit sie nicht Zeit hatte, sich in eine andere Positur zu sezen.

## Dritter Act.

### Erste Scene.

- B. 1. Zwischen biesem und bem vorhergebenden Acte ist eine Nacht verflossen, welche bei einem Gastmabl zur Feier der Dionusien zugebracht ist. Benfey.
- = 27. Gein Bergeben, bag er beimlich entflohen ift.
- 45. "Mit Gold und Puz belastet", nicht als ob die Mägde selbst so prächtig gekleidet gewesen wären; sie trugen nur die Kostbarkeiten sür ihre Gebieterin in das Haus des Chremes. Man hatte (bemerkt ein älterer Erklärer zu einer anderen Stelle des Terenz) in Uthen zuweilen ein Policeigesez gemacht, daß Weibspersonen von leichtsertigem Ruse kein golden Geschmeide tragen sollten, damit honette Frauenzimmer hierin etwas voraus hatten. Dergleichen Geseze werden oft nur so lange gehalten, als sie neu sind; und um sie zu eludiren, mochte es ausgekommen sein, daß Bublerinnen, wenn sie ausgingen, ihr Geschmeide auf der Straße nicht ansegten, sondern es nach dem Hause hinbringen ließen, wo sie Besuch gaben, und sich dann auspuzten. Wenn sie also weggingen, schickten sie es wieder voraus.
- = 46. Der Reichthum ber perfifchen Satrapen mar fast sprichwörtlich.
- = 99. Phädrus (nach Aesop) 4, 9:

3wei Taschen gab uns Jupiter: Die eine, mit Den eignen Fehlern angefüllt, ist hinten auf Dem Ruden, die mit fremden hangt vorn' auf der Bruft. Deswegen seh'n wir Menschen unsre Fehler nicht; Benn Andre fehlten, richten wir mit raschem Spruch.

Donner.

## Zweite Scene.

- B. 1. inveniundum es mit Bentley, so baß ber Stlave bas Gelb anrebet.
  - = 10. Die Alten meinten, die Abler tränken nur, wenn sie alt würden, weil ihnen der Schnabel das Essen unmöglich mache. Die Adler leben übrigens bekanntlich äußerft lang, ohne von ihrer Jugendtraft zu verlieren. Sollte das Sprichwort baber

nicht eher ein frisches jugendliches Alter bezeichnen? Schon Erasmus war bieser Ansicht. Benfen.

B. 13. Sprus schmeichelt bem Alten, ber wie gewöhnlich nur bas schön findet, was er in seiner Jugend sah.

#### Dritte Scene.

B. 3. "Wir find verrathen!" ruft Sprus, weil er glaubt, es sei nun entdeckt, daß Bacchis nicht die Gelichte Clinia's sei.

#### Vierte Scene.

B. 4. Sprus ift nämlich ber Pädagog des Clitipho, der Stlave, welcher insbesondere mit der Beaufsichtigung desselben von Kindheit an beauftragt war. Ein ähnliches Amt hat Geta im Phormio (1, 1, 22). Ein solcher Stlave war stets gleichs sam einem doppelten Feuer ausgesezt. Seinem Zögling, welcher zugleich sein jüngerer Herr war, konnte er es nicht recht machen, ohne es mit dem Alten zu verderben; und ebenso umgekehrt. Bensey.

## Fünfte Scene.

- B. 14. Die Stellung bes weiblichen Geschlechtes im Alterthum, insbesondere bei den Griechen, machte sehr häusig eine Tochter, vorzüglich einem mäßig begüterten Manne, zu einer wirklichen Last, wie eine ziemliche Menge Stellen aus Komikern bezeugen. Bensey. Jener Ansicht der Alten gemäß nennt Syrus B. 15 die Tochter damnum, ein Unglück, einen Schaben an Geld, da die Tochter verheirathet werden und eine Mitgist erhalten muß. Damnum est (bemerkt schon Calphurnius) propter dotem, quae datur.
  - = 15. lese ich: sic factum a domina: ergo herus d. a. e.
  - = 42. "Da hast bu dich und sie gerettet", d. i. du hast bein Gewissen sicher gestellt und zugleich das Leben beiner Tochter.

# Siebente Scene.

D. 41. Ober, wie die Leute sagen: "wenn der Himmel niederstürzt?" Gine sprichwörtliche Redensart von Menschen, die ihre Bebenklichkeiten gern in's Unendliche treiben,

# Vierter Act.

### Erfte Scene.

B. 44. Gemeint ift Antiphila, bie, wie Sprus fruher gelagt hat, von ihrer Pflegemutter ber Bacchis verpfändet war.

### Bierte Scene.

- B. 4. L. mit Bentley adposcet.
  - 5. Wie Bieles geschieht nur um ber Mobe zu bienen, ohne baß man baran benkt, ob es recht ober unrecht sei.
- = 6. Dieser "Jemand" ift ein Schwiegersohn.

# Fünfter Act.

## Erste Scene.

- B. 80. Kämmen (pectere), ein fomischer Ausbrud für prügeln.
- = 82. "Er magte feiner Wittwe bas zu thun, mas er mir gethan." Frauen, benen es an einem mannlichen Beschüzer sehlte, waren besonders in Griechenland gang schuzlos.

### 3weite Scene.

D. 1. Auffallend scheint es einigen Erklärern geweien zu sein, baß Clitipho sogleich bei seinem Heraustreten Alles weiß, was in Beziehung auf ihn in ber lezten Scene vorgegangen ist. Bothe, um diese Unwahrscheinlichkeit zu erklären, geht so weit, anzugeben, daß bei'm 10ten Berse der vorhergehenden Scene Sprus heranichteiche, und bis zum 75sten Berse Alles behorche, dann zurückscheiche, und dem Clitipho das Bergegangene mittheile. Ohne aus den dadurch entstehenden Unwahrscheinslichkeiten Gründe gegen diese Ansicht zu entlehnen, behaupte ich geradezu, daß dies ganz wider die Ansicht der Alten vom Drama verstoßen würde. Das Handeln im Drama beruht im Sprechen, und kein Alter würde eine wirklich im Stück mithandelnde — nicht stumme — Person auf der Bühne herumschleichen lassen, ohne daß sie durch ein und das andere

Wort ihren Antheil, ihre Empfindungen ausdrückte. Da sich biese Behauptung für Jeben, welcher bie Alten genauer kennt. fast von selbst versteht; so genügt es in bieser Beziehung nur auf die fünfte Scene des zweiten Actes in der Andria aufmerkfam zu machen, wo Burria borcht. — Was unsere Stelle betrifft, jo hat Mad. Dacier zum Theil bas Richtige gesehen. Erft, während Chremes die lezten Worte ber vorhergebenden Scene spricht, geht Menedemus ab, unterrichtet ben Clitipho von dem Vorgegangenen, und kehrt sogleich zurück: ob biese Zeit hinreichend sei, um so viel zu sagen ober nicht, um solche kleine Illusionsbedingungen kümmern sich die Alten nicht. Ganz ähnlich ist Andria 5, 3 am Schluß und 4 zu Anfang. Dicht vor bem vorlezten Berfe ber ersteren Scene geht Pamphilus erst ab, und kehrt zu Anfang ber folgenden zurud, wo ihm Crito fagt: "bor' auf zu bitten; jeder einzelne von beinen Gründen" u. f. f.; woraus man also schließen muß, daß Pampbilus eine lange Rede an Crito gehalten hatte. Durch stummes Spiel auf ber Bühne bem Pamphilus ober Menedemus hinlänglichen Raum zu seiner Rede zu ver= ichaffen - wie einem Frangosen eingefallen (Diderot sur le Theatr. Oeuvr. T. 3, 343) - würde keinem Alten in ben Sinn kommen; so weit treiben diese die Illusionsjagd nicht. Benfen.

### Dritte Scene.

B. 18. Stlaven, welche die Strase ihres erzürnten Herrn fürchteten, nahmen entweder zu einem Altar ihre Zuflucht, dessen Heiligsteit sie gegen den ersten Ausbruch seiner Wuth schützte, oder sie wandten sich an einen Freund ihres Herrn, daß er als Fürsprecher den Ausgebrachten besänstige.

### Sechste Scene.

B. 16. Dadurch, daß ihre Tochter gefunden ist, beweist Sostrata, daß sie nicht unfruchtbar ist: oder sollte man es mit Mad. Dacier auf eine Aehnlichkeit zwischen diesen und Clitipho beziehen? Mad. Dacier macht die folgenden Worte des Chremes für ihre Ansicht geltend, "weil er dir ähnlich ist." Benseh

## Siebente Scene.

- B. 13. Der befannte Mothus über bie Geburt ber Minerva aus bem Haupte Jupiters. Da sie von Jupiter allein stammte, warb sie mehr als alle seine anderen Kinder von ihm geliebt.
  - 21. Wir sehen hier ein ichones Beispiel bes Unstandes, welchen die Alten gegen ihre Shefrauen beobachteten. Die Alten schieden so sorgiam zwischen Hetären und züchtigen Frauen, als wenn diese beiden Classen nicht zu einem und demselben Geschlechte gehörten. Bensep.

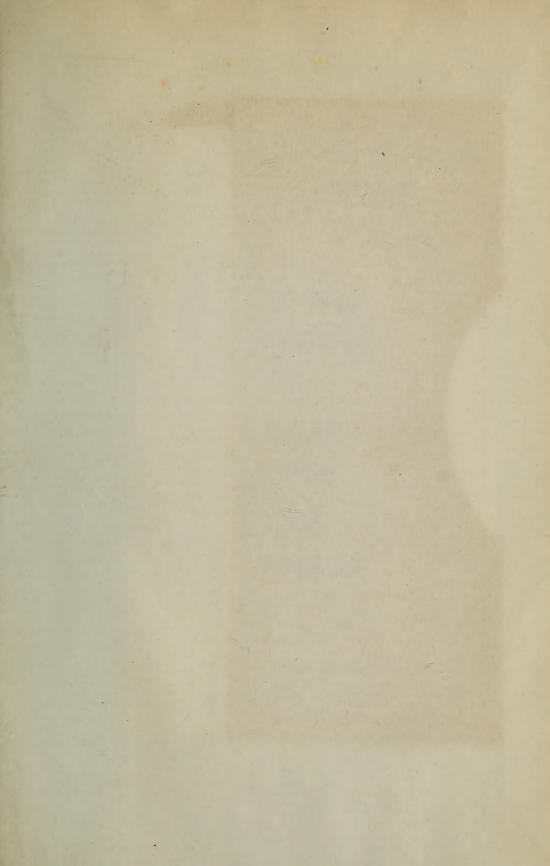



Vol.1. 83925

**University of Toronto** Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

Terence Die Lustspiele; tr. by Donner.

LL T316

